

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



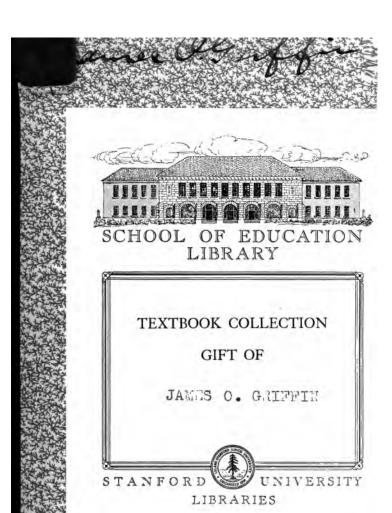

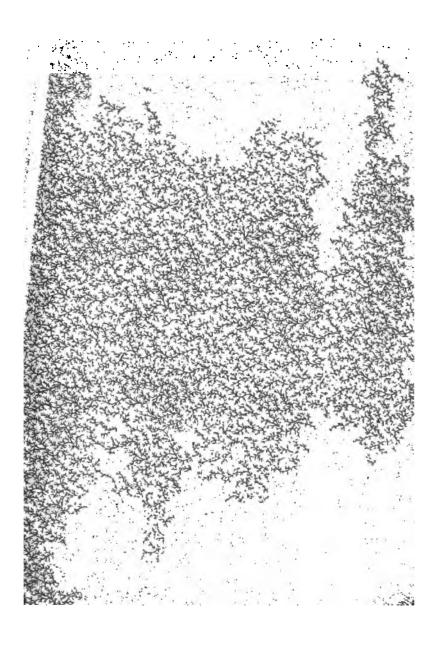

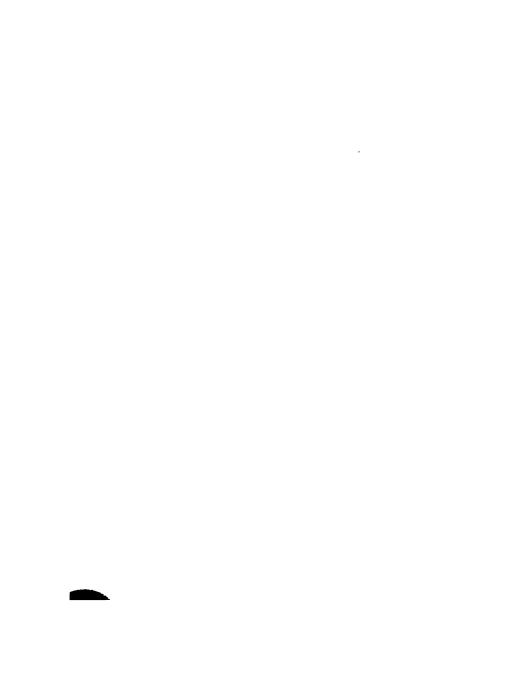

. . •

| ! |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

# H. C. G. VON JAGEMANN'S WORKS.

ELEMENTS OF GERMAN SYNTAX. With special reference to Prose Composition. vi + 170 pp. 12mo. 80 cents, net.

MATERIALS FOR GERMAN PROSE COMPO-SITION. With Notes and Vocabulary. vi + 288 pp. 12mo. 90 cents, net.

FOUQUÉ'S UNDINE. Eine Erzählung von FRIEDRICH BARON DE LA MOTTE FOUQUÉ. With an Introduction, Notes, and Vocabulary. x + 220 pp. 12mo. 80 cents, net.

GOETHE'S DICHTUNG UND WAHRHEIT. (Aus meinem Leben.) Selections from Books I—XI. With Introduction and Notes. xvi + 374 pp. 16mo.

A collection of those portions which are the most interesting to the present generation and especially to the student beginning the study of Goethe's life and works.

HENRY HOLT & Co., Publishers, New YORK.

# Goethe's Dichtung und Wahrheit

# SELECTIONS FROM BOOKS I-XI

#### EDITED

WITH A BRIEF INTRODUCTION AND EXPLANATORY NOTES

BY

H. C. G. VON JAGEMANN
Assistant Professor in Harvard University



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
1896

633683

Copyright 1896,

HENRY HOLT & CO.

# PREFACE.

!

GOETHE'S Autobiography may be read with great profit by students of German who have reached a stage of advancement when the study of the language may and should be gradually supplanted by that of the literature. Simple narrative and description, biographical anecdote and detail, are mixed and blended with literary history and criticism in such a happy manner that the student cannot fail to become interested in the subject of the story, in the greatest German poet and his time. And although some erroneous impressions as to the details of Goethe's life are produced by his own account of it, they may easily be corrected afterwards, and are of little consequence compared with the general truthfulness and perfect artistic form of the Autobiography; if it should be the student's lot to read but one story of Goethe' searly life, we should by all means have him read the poet's own first and last.

The present edition of selected portions of *Dichtung und Wahrheit* is intended for students that have acquired a certain facility in reading ordinary German, but still need help in dealing with the more difficult idioms and constructions, with rare and archaic words and phrases. For such students the reading of the whole Autobiography would be neither possible nor desirable, but in order to facilitate the reading of as large

an amount as is here offered, the editor has in doubtful cases preferred to err on the side of giving the student too much help rather than too little. It has also been the editor's aim to call attention to the more striking peculiarities of Goethe's language and style, as well as to explain historical, biographical, and literary references.

The task of selecting the most suitable portions has been a difficult one, and it is feared that many teachers will miss this or that favorite passage. Much had to be omitted which the editor would gladly have included, had space permitted. On the whole he has been guided by his experience in reading Dichtung und Wahrheit with classes of college students many times; the passages selected for the present volume are in the main those which seemed to possess the greatest interest for American youth.

Naturally, an edition of selected portions of a work can never be a critical edition, and the demands usually made on a critical edition should not be made on the present book. Neither the Introduction nor the Notes are intended to be exhaustive; it is hoped that they will satisfy the immediate needs of the class of students referred to above, but the thorough student of Goethe must of course read the Autobiography entire and peruse the commentaries of von Loeper and Düntzer.

Orthography and punctuation have been modernized, but otherwise the text is given strictly according to the Weimar Edition, except in one or two instances, where, for reasons stated in the Notes, other readings have seemed preferable.

H. C. G. v. J.

CAMBRIDGE, MASS., August, 1896.

## INTRODUCTION.

In the year 1808 Goethe completed the task of collecting, arranging, and editing his literary works for a new and uniform edition. Besides the works previously published, he included in this edition some that had never been printed; he did not, however, include those earlier works that had remained fragments, nor the earlier and less perfect versions of works that were published in a final form. Hence the new edition presented but an incomplete picture of his development as a writer and of the extent of his literary activity. Moreover, Goethe realized that his works, more than those of almost any other writer, required, in order to be fully understood, that the reader should be acquainted with the circumtances under which they were written, for his works were the outcome of personal experiences, "parts of a great confession."

These considerations induced him to attempt first a mere chronology of his works, supplemented by brief remarks on their origins; soon, however, probably at the suggestion and request of friends (though the particular letter referred to in the *Vorrede* is doubtless fictitious), he expanded his plan and decided to give to the

world a full account of his early life, showing the development of the poet and the man.

Riemer, Goethe's secretary, relates that Goethe resolved on his fifty-ninth birthday, August 28, 1808, to begin work on his autobiography the following year. Many things prevented the immediate execution of the project: the death of his beloved mother, stirring political events, court intrigues and a consequent misunderstanding and coolness between the poet and his friend Duke Karl August of Weimar, the completion of the novel Die Wahlverwandtschaften. The first evidence that Goethe had begun work is found in his Diary, in which on October 11, 1809, he entered "Schema einer Biographie"; on October 12, he wrote "Alte Tagebücher vorgesucht. Biographische Übersichten," and after that there are numerous references in the Diary to the further progress of the work.

Goethe proceeded very systematically. In the Tag-und Jahreshefte he writes under the year 1809: "What gave to my endeavors of this year a decided direction toward the future, were the preparations for the important undertaking of an autobiography; it was necessary to proceed with care and circumspection, as it was a risky thing to rely on one's memory for the long gone-by time of youth. But the resolution was finally taken, together with the determination to be frank toward one's self and others, and to approach truth as nearly as memory would permit." He first worked out a chronological Schema comprising important political events and events in his own life, beginning with the coronation of Charles VII. in 1742, when his father received the title of Imperial Councillor, and ending with the time of writ-

ing, 1809. It would seem from this that Goethe at first intended to treat the story of his whole life, but this plan he must soon have abandoned. In this first Schema he entered from time to time, or caused to be entered by his secretary, memoranda of things that occurred to him as worthy of mention in the Autobiography. doubtful whether Goethe had the first Schema in mind when he wrote in November, 1810, to his publisher Cotta that during the past summer he had succeeded in producing a Schema for his Autobiography which was fairly complete and which he would now proceed to work out Düntzer (p. vi) adduces reasons for believing that the Schema here referred to was a fuller and more detailed one than the first. Special Schemata were also drawn up for the several Books, and these were subjected to many modifications as the author's plans matured and the writing progressed. The various Schemata together with other Collectanea are reprinted in the Weimar Edition, vols. xxvi-xxix.

Goethe's chief sources were his personal recollections and his diaries, notes, and letters. He made extensive use, however, of the recollections of others, and of written and printed documents. After his mother's death he asked her friend Bettina Brentano to write down for him what his mother had told her of his childhood, but, knowing Bettina's imaginative nature, he used her contributions sparingly and with great caution. He consulted many other persons, and spared no pains to obtain correct information concerning matters that he did not clearly remember. He refreshed his memory by the study of histories and topographies of Frankfort, and of numerous works dealing with the history and literature of the

middle of the eighteenth century such as Archenholz' Geschichte des siebenjährigen Krieges and Nicolai's Allgemeine deutsche Bibliothek; he read, or at least consulted, again the works that had interested him in his youth, such as Goldsmith's Vicar of Wakefield and Klopstock's Messias, in order to recall the impressions which they had first made on him. As a further preparation for his work he read the autobiography of the Italian poet Alfieri which was just then attracting great attention, the biographies of the poet Gleim and the historian Johannes von Müller; his friend Zelter read to him at Teplitz his autobiography in manuscript. Goethe had previously done some work of a biographical nature; he had translated, in 1796-97, the Life of Benvenuto Cellini, the Florentine goldsmith and sculptor, written by himself; in 1805 he had published Winckelmann und sein Jahrhundert; and now, while already making preparations for his own autobiography, he finished the task of editing the autobiography of the painter Hackert, who had died in 1807 and had left his papers to Goethe with the commission to publish them.

Not till the printing of the Life of Hackert had commenced, in January 1811, did Goethe attempt to put into shape the autobiographical material which had meanwhile been collected; but on February 12, 1811, he read to his wife and one of her friends a portion of the story of his childhood, and after that the work progressed rapidly. In August of the same year the first Book was given to the printer, and at Michaelmas the first five Books with the Preface were issued under the title: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Erster Teil. The title had been suggested by Riemer, except that he

wished Wahrheit to precede Dichtung; and later in life Goethe often referred to the book as Wahrheit und Dichtung and insisted that 'Truth' was the more prominent element in it, though for reasons of euphony he still preferred the older form of the title. As the authorized editions issued in Goethe's time all bear the title of Dichtung und Wahrheit, there seems to be little justification for the adoption of the other form by later editors.

It was intended that the second Part should be issued the following spring and that it should complete the account to the time of Goethe's departure for Weimar; the scope of the work, however, was gradually expanded, and when the second Part appeared in the autumn of 1812, it did not even reach to the end of the poet's residence in Strassburg. Work on the third Part was begun at once, but the unfortunate political events delayed the publication, which did not take place till the spring of 1814. For this Part, which covers the period from August 1771 to the close of 1774. Goethe wrote a Preface, in which he declared his intention of concluding the Autobiography at the point reached, at least temporarily. But this Preface, which has only recently been found among the poet's papers, was not published, so that Goetne seems to have changed his mind and planned a fourth Part even before the third was issued. On this fourth Part, which continues the story to his departure for Weimar, Goethe worked with frequent intermissions from 1814-1817, and again in 1821 and 1825; he finally completed it in October 1831, but, like the second Part of Faust, it was not published till after the poet's death. A plan to relate in a fifth Part the events from 1776 till 1786 was never carried out The remainder of Goethe's life is partially covered by his other autobiographical writings, especially Italienische Reise (1786-1788), published in 1816-17; Campagne in Frankreich (1792), published in 1822, Schweizerreise (1797), published in 1833, and the Tagund Jahreshefte (1749-1822), published in 1830; but unfortunately no account has been given to us by the poet of those most interesting first ten nor of the last ten years of his life at Weimar. The work of writing a connected account of his life naturally became more difficult as it progressed; Goethe found it impossible to speak with the same freedom of his relations to living persons, his benefactor Duke Karl August and the whole Weimar circle of friends and acquaintances, as he had done of the distant friends of his youth, many of whom were no longer living.

The question of the relationship of 'Poetry'\* and 'Truth' in the Autobiography has been the subject of much detailed and careful investigation. The position of Dichtung before or after Wahrheit in the title seems to us to be of slight consequence; rhetorically one position may be as prominent and significant as the other, and it does not seem probable that for reasons of euphony alone Goethe would have preferred a form of title that could be otherwise in any way misleading. All that the original order of the title and Goethe's later inclination to change it seems to us to show, is that the poet desired the Autobiography to be regarded and judged in the

<sup>\*</sup> It is difficult to render *Dichtung* by an English word. On the whole, 'Poetry' seems preferable, though *Dichtung* also suggests 'Fiction,' more strongly than 'Poetry' does, while on the other hand 'Fiction' as opposed to 'Truth,' without the element of 'Poetry,' corresponds more nearly to *Erdichtung*.

first place as a work of art, while later on, when the critics began to pull it to pieces and discuss the relations of his story to the facts of his life, he felt inclined to insist that 'Truth' was by no means a subordinate element in the work. In this connection it is interesting to note what Goethe said of the first Part of Jean Paul's Autobiography which appeared in 1826, shortly after the author's death. Jean Paul had never fully appreciated and often antagonized Goethe, and it is quite probable that in giving to his Autobiography the title Wahrheit aus Jean Paul's Leben, he desired to reflect on Goethe's Dichtung und Wahrheit. In speaking of this work to Eckermann, Goethe exclaimed: "As if the Truth of the life of such a man could be anything else than that he has become a philistine! \* \* \* A fact in our life is of no consequence in so far as it is true, only in so far as it is significant."

From this point of view we must regard Goethe's Autobiography. It was never intended by the author as a reliable source of information concerning the individual incidents of his life; and he who would try to reconcile all the statements made in *Dichtung und Wahrheit* with the facts of the poet's life as they appear from more trustworthy documentary evidence, would soon find himself in a hopeless tangle. Many of the deviations from exact historical truth are doubtless unintentional, for in spite of Goethe's retentive memory, and in spite of the great precautions which he took against errors, it would be strange if the man of sixty could have given an account of his early life true in every detail. Numerous inaccuracies of more or less consequence have been pointed out by modern commentators, who with nearly

all of Goethe's Correspondence and much other documentary evidence readily accessible, are in a better position to verify the details of his account than the author himself was. But this is not all. It is clear that in some cases the poet intentionally deviated from the truth for artistic purposes. Incidents were invented, fictitious characters were introduced, real characters were endowed with qualities which they never possessed; several persons were made to exchange with one another the parts which they played in actual life; liberties were taken in the grouping of incidents that really occurred at other times or in a different sequence. It is not our purpose here to enumerate all the points in which it has been more or less conclusively shown that Dichtung has triumphed over Wahrheit; a few examples of the poet's method must suffice. It is, for instance, uncertain exactly how much truth there is in Goethe's tale of his first love and his association with young men of criminal propensities, but it is almost certain that the discovery did not take place on the morning after the coronation, as he would have us believe, but some time before it. is easy to see how much the poet gained artistically by this change of order; nothing could be more effective than the contrast between the magnificence of the coronation ceremonies, the happiness of his first love reaching its highest point in that first and last kiss that Gretchen bestowed on him, and the rude awakening in the morning with the officers of the law in the house ready to examine into his connection with alleged forgers and em-Similarly, the account of the Sesenheim epibezzlers. sode is probably true in so far as it relates to Friderika's charming personality and lovely character, as well as to the young poet's tender passion for her; in many of its details, however, it rests on very dim recollections, and is largely the product of Goethe's poetic imagination and consummate artistic skill. His first visit to Sesenheim. which he describes so charmingly as having taken place before the excursion which he made through Alsace and Lorraine in midsummer of 1770, really took place in October, and Goethe did not become acquainted with The Vicar of Wakefield till a month later, but the change of order, which enables the poet to see in the family of the parson of Sesenheim the likeness of that of Dr. Primrose, is the masterstroke of an artist. The general conditions of the two families were probably very similar, but in particulars there was much difference, and these particulars Goethe changed with a free hand; he said, for instance, nothing about Friderika's younger sister, for whom there was no analogy in the Primrose family. The incident of the disguise is probably an invention; that of the christening cake surely. It must not, however, be supposed that all or even a large proportion of the particulars of this and other episodes are of the poet's invention; on the contrary, in a number of cases in which it was at first thought that the incidents related could not have happened, investigation has corroborated Goethe's story, so that the Autobiography has come to be more and more regarded as a trustworthy account even of the details of the poet's life, except in cases in which there is strong evidence to the contrary.

As a work of art, Dichtung und Wahrheit deserves a place among the poet's greatest works, and except Rousseau's Confessions probably no autobiography in the literature of the world can be compared to it. As a

recent critic \* puts it, "all the technical means at the disposal of the poet are used with the utmost skill, but the reader remains unconscious of them; characters are brought out clearly by contrast, internal processes are shown by external movements, beauty is depicted by its effect, narration takes the place of description, development that of result, brilliant generalization connects things which apparently have nothing in common and allows writer and reader to pass from one subject to another without break or effort, suggestions of important relations keep the reader in eager suspense; the language is simple, natural, and graceful, yet varied to suit the different subjects which the author presents; in short, the highest art is used where there is apparently artlessness." And around the whole life of the author a halo of poetry is cast so befitting Goethe's very nature, that one understands what Jacobi meant by saying that "the Truth of this Poetry is often truer than truth itself."

<sup>\*</sup> K. Heinemann: Goethe, II, 295. The quotation is very freely translated.

### BIBLIOGRAPHY.

A very full list of books and monographs dealing with Goethe's Autobiography may be found in Goedeke's *Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung*, 2d ed., vol. IV, pp. 709 sqq.

BIEDERMANN, W. v.—Irrtümer Goethes. (Goethe-Jahrbuch, vi, 338 sqq.)

DÜNTZER, H.—Goethe's 'Dichtung und Wahrheit,' erläutert. Leipzig: 1881. I. Einleitung. pp. viii, 158. II. Erläuterung. pp. 323. (Erläuterungen zu den deutschen Klassikern, vols. 79-81.)

DÜNTZER, H.—Goethe's 'Wahrheit und Dichtung' als Quelle seines Jugendlebens. (Zeitschrift für den deutschen Unterricht, vi, 382 sqq.)

DÜNTZER, H.—Goethe's 'Wahrheit und Dichtung,' herausgegeben. Stuttgart: 1895. 4 vols., pp. xlviii, 264, 312, 330, 378. (Kürschner's Deutsche National-Litteratur, vols. 98-101.)

GILOW, H.—Die Kunst und Technik der Characterschilderung in Goethe's 'Dichtung und Wahrheit.' (Goethe-Jahrbuch, xii, 228 sqq.)

KOCHENDÖRFFER, K.—Goethe's Glaubwürdigkeit in 'Dichtung und Wahrheit.' (Preussische Jahrbücher, lxvi, 539 sqq.)

LOEPER, G. VON.—Dichtung und Wahrheit. Mit Einleitung und Anmerkungen. Berlin [: 1876-77]. 4 vols. pp. xlviii, 368, 412, 468, 360.

NOELDEKE, W.—'Dichtung und Wahrheit,' herausgegeben. Bielefeld und Leipzig: 1890.

OXENFORD, J.—The Autobiography of Goethe. Truth and Poetry: From my own Life. Translated from the German. London: 1846-48. New Edition, Revised. London: 1881-84. 2 vols. pp. viii, 520, 168.

# Aus meinem Ceben. Dichtung und Wahrheit.

# Grfter Teil.

Ο μη δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται.

#### Borwort.

Is Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche besfelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, teurer Freund, nunmehr die zwölf Teile Ihrer dichterischen Werke beisammen und finden, indem wir fie durchlesen, manches Befannte, manches Unbefannte; ja, manches Bergeffene wird durch diese Samm-10 lung wieder angefrischt. Man kann sich nicht enthalten, bieje zwölf Bande, welche in einem Format vor uns stehen, als ein Ganzes zu betrachten, und man möchte fich daraus gern ein Bild des Autors und jeines Talents entiverfen. Nun ist nicht zu lengnen, daß für die Leb-15 haftigkeit, womit derfelbe seine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Beit, die feitdem verfloffen, ein Dutend Bändchen zu wenig scheinen muffen. kann man sich bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Veranlassungen dieselben beroorgebracht und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsstusen baraus hervorscheisnen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und äfthetische Maximen und Überzeugungen darin obwalsten. Im ganzen aber bleiben diese Produktionen immer sunzusammenhängend; ja, oft sollte man kaum glauben, daß sie von demselben Schriftsteller entsprungen seien.

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht ausgegeben und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens- und Denkweise, manches Mätsel zu erraten, man- 10 ches Problem aufzulösen; ja, sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Berhältnis ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhülfe nicht unangenehm sein, welche Sie unsern freundschaftlichen 16 Gesinnungen nicht wohl versagen dürsen.

"Das erste also, warum wir Sie ersuchen, ist, daß Sie und Ihre, bei der neuen Ausgabe nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer chronolozgischen Folge aufführen und sowohl die Lebenszund 20 Gemütszustände, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Sie gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grundsäße, denen Sie gefolgt, in einem gewissen Zusammenhange vertrauen möchten. Widmen Sie diese Bemühung einem engern Kreise, vielleicht entz 25 springt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nüßlich werden kann. Der Schriftsteller soll die in seine höchstes Alter den Borteil nicht aufgeben, sich mit denen, die eine Neigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verz 80

liehen sein möchte, in gewissen Jahren mit unerwarteten, mächtig wirksamen Erzeugnissen von neuem aufzutreten: so sollte doch gerade zu der Zeit, wo die Erkenntnis vollsständiger, das Bewußtsein deutlicher wird, das Geschäfts sehr unterhaltend und neubelebend sein, jenes Hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letzen zu bearbeiten, welches denen abermals zur Bildung gereiche, die sich früher mit und an dem Künstler gebildet haben."

Dieses so freundlich geäußerte Verlangen erweckte bei mir unmittelbar die Luft, es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg geben und, um nicht irre zu werden, die Anforderungen anderer ungebuldig ablehnen, so ift es uns in spätern 15 Tagen höchst erwünscht, wenn irgend eine Teilnahme uns aufregen und zu einer neuen Thätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich daher sogleich ber vorläufigen Arbeit, die größeren und kleineren Dichtwerke meiner zwölf Bande auszuzeichnen und den 20 Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervor= gebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Erklärungen nötig wurben, um die Luden zwischen bem bereits Befanntge-25 machten auszufüllen. Denn zuvörderst fehlt alles, woran ich mich zuerst geübt, es fehlt manches Angefangene und nicht Bollendete; ja fogar ist die äußere Gestalt manches Vollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere so Form gegoffen worden. Außer diesem blieb mir auch noch zu gebenken, wie ich mich in Wiffenschaften und andern Künsten bemüht, und was ich in solchen fremd scheinenden Fächern sowohl einzeln als in Verbindung mit Freunden teils im stillen geübt, teils öffentlich bekannt gemacht.

Alles dieses wünschte ich nach und nach zur Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; denn indem ich jener sehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, 10 die innern Regungen, die äußern Einflüsse, die theoretisch und praftisch von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen, so ward ich aus meinem engen Brivat= leben in die weite Welt gerückt; die Gestalten von hunbert bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter 18 auf mich eingewirft, traten hervor; ja, die ungeheuren Bewegungen bes allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich wie auf die ganze Masse der Gleichzeitigen ben größten Einfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet Denn dieses scheint die Hauptaufgabe der 20 werben. Biographie zu sein, den Menschen in feinen Reitverhältniffen barzustellen und zu zeigen, in wiefern ihm bas Ganze widerstrebt, in wiefern es ihn begünftigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet, und wie er fic, wenn er Rünftler, Dichter, Schriftsteller 25 ift, wieder nach außen abswiegelt. Hiezu wird aber ein kaum Erreichbares geforbert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, in wiefern es unter allen Umftänden dasselbe geblieben, das Jahr= hundert, als welches sowohl den Willigen als Unwil- so

ligen mit sich fortreißt, bestimmt und bilbet, bergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, durste, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Überlegungen entsprang die gegenwärtige Schilberung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten ges nossen, genutzt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrsmals Gelegenheit.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Erftes Bud.

Am 28. August 1749, mittags mit dem Glodenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; 5 Jupiter und Benus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersette sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als die dies Stunde vorübergegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem wein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelser angestellt und der Hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu gute gekommen sein.

25 Wenn man sich erinnern will, was uns in ber frühften Zeit ber Jugend begegnet ist, so kommt man oft in

ben Kall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit bem zu verwechseln, was mir wirklich aus eigner auschauender Erfahrung besitzen. Ohne also hierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts führen kann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem s alten Hause wohnten, welches eigentlich aus zwei burchgebrochenen Häusern bestand. Gine turmartige Treppe führte zu unzusammenhangenden Zimmern, und die Unaleichheit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jungere Schwester und mich, mar 10 die untere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welcher neben ber Thure ein großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit der Strafe und ber freien Luft in Berbindung fam. Ginen folchen Bogelbauer, mit dem viele Säufer verfeben maren. 15 nannte man ein Gerams. Die Frauen fagen barin. um zu nähen und zu ftriden; die Röchin las ihren Salat: die Nachbarinnen besprachen sich von baber mit einander, und die Strafen gewannen baburch in ber auten Jahredzeit ein fübliches Unfehen. Man fühlte 20 fich frei, indem man mit dem Offentlichen vertraut mar. So tamen auch burch biefe Gerämfe bie Rinder mit ben Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen brei acaenüber wohnende Brüder von Ochfenftein, hinterlaffene Sohne bes verftorbenen Schultheißen, gar lieb 25 und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Beife.

Die Meinigen ergählten gern allerlei Gulenspiegeleien, zu benen mich jene sonft ernften und einsamen Mannerangereigt. Ich führe nur einen von biefen Streichen an. 80

Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Rüche für die nächste Zeit mit solchen Waren versorat, sondern auch uns Kindern dergleichen Geschirr im kleinen zu spielender Beschäftigung eingekauft. An 5 einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Gerams mit meinen Schuffeln und Töpfen mein Wesen, und da weiter nichts dabei herauskommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Strafe und freute mich, daß es so luftig zerbrach. Die von Ochsen= 10 stein, welche saben, wie ich mich baran ergette, daß ich so gar fröhlich in die Händchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich fäumte nicht, sogleich einen Topf und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fämtliche Schüffelchen, Tiegelchen, Kännchen gegen 15 das Pflaster zu schleubern. Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh, ihnen Vergnügen zu machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, und sie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte daher stracks in die Rüche und holte die irdenen 20 Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schauspiel gaben; und fo lief ich hin und wieder. brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf bem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles. 25 was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Ber-Nur später erschien jemand, zu hindern und zu berben. wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferware wenigstens eine luftige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen 30 Urheber bis an ihr Lebensende ergetten.

Meines Vaters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausflur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja, wenn sie krank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere smich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtnis geblieden.

Wir hatten die Straße, in welcher unfer haus lag, 10 ben Hirscharaben nennen hören; da wir aber weber Graben noch hirsche saben, so wollten wir diesen Ausbruck erklärt miffen. Man erzählte fodann, unfer haus ftehe auf einem Raum, der fonft außerhalb ber Stadt gelegen, und ba, wo jest die Strafe fich befinde, fei eh- 15 mals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Birsche unterhalten worden. Man habe diese Tiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem alten Berkommen ber Senat alle Jahre einen Sirsch öffentlich verspeifet, ben man benn für einen solchen Festtag hier im Graben 20 immer zur Sand gehabt, wenn auch auswärts Fürften und Ritter ber Stadt ihre Jagdbefugnis verfümmerten und störten, ober wohl gar Feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Dies gefiel uns fehr. und wir wünschten, eine solche gahme Wildbahn ware 25 auch noch bei unfern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseite bes Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, so

bei Berwandlung ber sonst hier befindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenecke zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Roßmarkt her weitläufige Hinters gebände und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unsres Hoses von diesen so nah gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen.

Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst 10 durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Aufenthalt. Über jene Gärten hinaus, über Stadtmauern und Balle fah man in eine schone 15 fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Höchst hin-Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab, und konnte mich an ber untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. 20 aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wanbeln und ihre Blumen beforgen, die Kinder spielen, die Gesellschaften sich ergeten sah, die Regelkugeln rollen und die Regel fallen hörte, so erregte dies frühzeitig in mir ein Befühl ber Ginsamkeit und einer baraus ent= 25 fpringenden Sehnsucht, bas, bem von der Natur in mich gelegten Ernften und Ahnungsvollen entsprechend, seinen Einfluß gar balb und in ber Folge noch beutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen buftere Be-

und Furcht in findlichen Gemütern zu erwecken. glücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime. ben Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungs= vollen und Unsichtbaren zu benehmen und fie an bas Schauberhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten baher 5 allein schlafen, und wenn uns diefes unmöglich fiel und wir uns facht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrock und also für uns verfleidet genug, der Bater in den Weg und schreckte uns 10 in unsere Rubestätte zurud. Die baraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Wie foll derienige die Furcht los werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und andern das Gleiche gonnend, erfand eine beffere 15 vädagogische Auskunft. Sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfir= schen, beren reichlichen Genug fie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hät= Es gelang, und beibe Teile maren zufrieden. ten. 20

Innerhalb des Hauses zog meinen Blick am meisten eine Reihe römischer Prospekte auf sich, mit welchen der Vater einen Vorsaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Vorgängern des Piranese, die sich auf Architektur und Perspektive wohl verstanden, und deren Nadel sehr deutlich und schätzbar ist. Hier sah ich täglich die Piazza del Popolo, das Colisco, den Petersplatz, die Peterskirche von außen und innen, die Engelsburg und so manches andere. Diese Gestalten drückten sich tief bei mir ein, und der sonst sehr lakonische Vater 30

hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung bes Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für alles, was sich auf jenes Land bezieht, mar febr ausgesprochen. Gine fleine 5 Marmor= und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen aroken Teil seiner Zeit verwendete er auf seine italienisch verfaßte Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, heftweise, langfam und genau ausfertigte. 10 Ein alter heiterer italienischer Sprachmeister. Giovi= nazzi genannt, war ihm baran behülflich. Auch sana ber Alte nicht übel, und meine Mutter mußte fich bequemen, ihn und sich selbst mit bem Rlaviere täglich zu accompagnieren; da ich benn bas Solitario bosco om-15 broso bald kennen lernte und auswendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei seiner Entfernung von Geschäften wollte er gern basjenige, was er wußte und vermochte, auf andre über= 20 tragen. So hatte er meine Mutter in den erften Jahren ihrer Berheiratung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Renntnis und notdürftige Fertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freiftunden zur Großmutter, in beren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Plat zu unfern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Rleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Biffen zu erquicken. Un einem 30 Beihnachtsabende jedoch sette fie allen ihren Wohlthaten

25

bie Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große, lang= 5 dauernde Wirkung nachklang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Übung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werter sein, als es das letzte 10 Bermächtnis unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in 15 dem Zustande derselben nach sich zog.

So lange die Großmutter lebte, hatte mein Vater sich gehütet, nur das Mindeste im Hause zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem Hauptbau vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorzogenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Städten, hatte man bei Aufführung hölzerner Gebäude, um Platz zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen; wodurch denn freilich besonders enge Straßen 25 etwas Düsteres und Ängstliches bekamen. Endlich ging ein Gesetz durch, daß, wer ein neues Haus von Grund auf baue, nur mit dem ersten Stock über das Fundament herausrücken dürse, die übrigen aber senkrecht aufführen müsse. Mein Vater, um den vorspringenden Raum im 30

zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig bekummert um äußeres architektonisches Ansehen und nur um innere gute und bequeme Einrichtung beforgt, bediente fich, wie schon mehrere vor ihm gethan, der Ausflucht, die oberen 5 Teile des Hauses zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen und das Neue gleichsam einzuschalten, so daß, wenn zulett gewisser= maßen nichts von dem Alten übrig blieb, der ganz neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da 10 nun also das Einreißen und Aufrichten allmählich geschah, so hatte mein Bater sich vorgenommen, nicht aus bem Hause zu weichen, um desto besser die Aufsicht zu führen und die Anleitung geben zu können: denn aufs Technische des Baucs verstand er sich gang gut; dabei 15 wollte er aber auch seine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war den Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Gange, auf benen fie gespielt, 20 die Wände, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man sonst so sehr gesorgt, alles das vor der Hacke des Maurers, bor bem Beile bes Zimmermanns fallen zu feben, und zwar von unten herauf, und indeffen oben auf unterstütten Balken gleichsam in der Luft zu schweben 25 und babei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden - dieses alles brachte eine Verwirrung in den jungen Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend we-30 niger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als

bisher, und manche Gelegenheit, sich auf Balken zu schaukeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen ward.

Hartnäckig setzte der Bater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zuletzt auch das Dach teilweise abgestragen wurde und ungeachtet alles übergespannten Bachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen dis zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, obsgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule 10 zu schicken.

Dieser Übergang hatte manches Unangenehme: benn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpsen hinunterstieß, so hatten 15 sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Wafsen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schüßen.

Um biese Zeit war es eigentlich, daß ich meine Vatersstadt zuerst gewahr wurde: wie ich denn nach und nach 20 immer freier und ungehinderter, teils allein, teils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzuteilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Geburtsortes vorzereisen, wie er sich in seinen verschiedenen Teilen allemählich vor mir entwickelte. Am liebsten spazierte ich auf der großen Mainbrücke. Ihre Länge, ihre Festigseit, ihr gutes Ansehen machte sie zu einem bemerkenseverten Bauwert: auch ist es aus früherer Zeit beinahe 30

das einzige Denkmal jener Vorsorge, welche die weltliche Obrigkeit ihren Bürgern schuldig ift. Der schöne Fluß auf- und abwärts zog meine Blicke nach fich; und wenn auf bem Brückenkreuz ber goldene Hahn im Son-5 nenschein glänzte, so war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward alsbann burch Sachsenhausen spaziert und die Überfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man sich nun wieder biesseits, ba schlich man zum Weinmarkte, bewunderte 10 den Mechanismus der Krane, wenn Waren ausgeladen wurden; besonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktschiffe, wo man so mancherlei und mitunter so selt= fame Figuren aussteigen fah. Bing es nun in die Stadt herein, fo ward jederzeit der Saalhof, der weniaftens an 15 der Stelle stand, wo die Burg Raiser Rarls des Großen und seiner Nachfolger gewesen sein sollte, ehrfurchtsvoll Man verlor sich in die alte Gewerbstadt und besonders Markttages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomäusfirche herum versammelte. Sier hatte 20 sich, von den frühesten Zeiten an, die Menge der Berfäufer und Krämer über einander gedrängt, und wegen einer solchen Besitznahme konnte nicht leicht in den neuern Zeiten eine geräumige und heitere Anstalt Blat finden. Die Buben des sogenannten Bfarreisens 25 waren uns Kindern fehr bedeutend, und wir trugen manchen Bagen hin, um uns farbige, mit golbenen Tieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Mur felten aber mochte man sich über ben beschränkten, vollgepropften und unreinlichen Marktplat hindrangen. So erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entsetzen vor den daran-

stoßenden engen und häßlichen Fleischbänken geflohen bin. Der Römerberg war ein besto angenehmerer Spazierplatz. Der Weg nach ber neuen Stadt durch die neue Kräm war immer aufheiternd und ergöglich; nur verdroß es uns, daß nicht neben der Liebfrauenkirche s eine Strafe nach ber Zeile zu ging und wir immer ben großen Umweg durch die Hasengasse oder die Ratharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerkfamkeit bes Kindes am meisten an sich zog, waren die vielen fleinen Städte in der Stadt, die Festungen in der Fest- 10 ung, die ummauerten Klosterbezirke nämlich und die aus frühern Jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume : fo ber Nürnberger Hof, das Rompostell, das Braunfels, das Stammhaus derer von Stallburg, und mehrere in den spätern Zeiten zu Wohnungen 16 und Gewerbsbenutzungen eingerichtete Kesten. architektonisch Erhebendes war damals in Frankfurt zu sehen: alles beutete auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend sehr unruhige Zeit. Pforten und Türme, welche die Grenze der alten Stadt bezeichneten, 20 bann weiterhin abermals Pforten, Turme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, womit die neue Stadt umschlossen war, alles sprach noch zu beutlich aus, daß die Notwendigfeit, in unruhigen Zeiten bem Gemeinwefen Sicherheit zu verschaffen, diese Anstalten hervorgebracht, 25 daß die Bläte, die Straffen, felbst die neuen, breiter und schöner angelegten, alle nur dem Zufall und der Willfür und keinem regelnden Geifte ihren Ursprung zu danken hatten. Gine gewisse Neigung zum Altertümlichen sette sich bei dem Knaben fest, welche besonders durch alte 80

Chroniken, Holzschnitte, wie 3. B. ben Grave'schen von ber Belagerung von Frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine andere Lust, bloß menschliche Buftande in ihrer Mannigfaltigkeit und Natürlichkeit, 5 ohne weitern Anspruch auf Interesse ober Schönheit, zu erfassen, sich hervorthat. So war es eine von unsern liebsten Promenaden, die wir uns des Jahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf dem Gange der Stadtmauer herumzuspazieren. Garten, Bofe, Binter-10 gebäude ziehen sich bis an ben Zwinger heran; man sieht mehreren tausend Menschen in ihre häuslichen, tleinen, abgeschloffenen, verborgenen Buftande. dem But= und Schaugarten des Reichen zu den Obst= garten bes für seinen Nugen beforgten Bürgers, von da 15 zu Fabrifen, Bleichplätzen und ähnlichen Anstalten, ja bis zum Gottesacker felbft - benn eine kleine Welt lag innerhalb bes Bezirks ber Stadt - ging man an bem mannigfaltigften, wunderlichsten, mit jedem Schritt sich verändernden Schausviel vorbei, an dem unsere kindische 20 Neugier sich nicht genug ergößen konnte. Denn für= wahr, der bekannte hinkende Tcufcl, als er für feinen Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum mehr für diesen geleistet, als hier vor uns unter freiem himmel, bei hellem Sonnenschein, gethan war. 25 Die Schlüffel, beren man sich auf diesem Wege bedienen mußte, um durch mancherlei Türme, Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den händen der Zeugherren, und wir verfehlten nicht, ihren Subalternen aufs beste zu schmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne frucht-

80

barer blieb für uns das Rathaus, der Römer genannt. In seinen untern gewölbähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einfache Sessionszimmer des Rates. Bis auf eine gewisse Höhe getäfelt, waren übrigens die Bände so wie die Wölbung weiß und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Vildwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rebe Ift feines Mannes Rebe : Man soll sie billig bören beebe.

Nach der altertümlichsten Art waren für die Glieder 10 dieser Bersammlung Bänke ringsumher an der Berstäselung angebracht und um eine Stuse von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordsnung unseres Senats nach Bänken eingeteilt sei. Bon der Thüre linker Hand dis in die gegenüberstehende Ecke, 15 als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen, in der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischschen vor sich hatte; zu seiner Linken dis gegen die Fenssterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollsührer.

Waren wir einmal im Kömer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Andienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich 25 auf Wahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der Schließer zu verschaffen, um die neue,

heitre, in Fresto gemalte, sonst durch ein Gitter verschlossene Raisertreppe hinaufsteigen zu dürfen. mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer flößte uns Ehrfurcht ein. 5 Die Thürstücke, auf welchen kleine Rinder oder Genien, mit dem kaiserlichen Ornat bekleidet und belaftet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Aufmerksamkeit und hofften wohl auch, noch einmal eine Krönung mit Augen zu er-10 leben. Aus dem großen Raisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzuschlüpfen; und wir hielten benjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbildern der sämtlichen Raiser, die in einer 15 gewissen Hohe umher gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Von Karl bem Großen vernahmen wir manches Märschenhafte; aber das Hiftorisch-Interessante für uns fing erst mit Rudolf von Habsburg an, der durch seine Wannheit so großen Verwirrungen ein Ende gemacht. Auch Karl der Vierte zog unfre Aufmerksamkeit an sich. Wir hatten schon von der Goldnen Bulle und der peinslichen Halsgerichtsordnung gehört, auch daß er den Franksurtern ihre Anhänglichkeit an seinen edlen Gegenstaiser, Günther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilianen hörten wir als einen Menschens und Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der letzte Kaiser aus einem deutschen Hause sein; welches denn auch leider eingetrossen, indem nach seinem Tode die Wahl nur zwischen dem König von

Spanien, Karl dem Fünften, und dem König von Frankreich, Franz dem Ersten, geschwankt habe. Bedenklich
fügte man hinzu, daß nun abermals eine solche Beissagung oder vielmehr Borbedeutung umgehe: denn es
sei augenfällig, daß nur noch Plat für das Bild eines s
Kaisers übrig bleibe; ein Umstand, der, obgleich zuschlig
scheinend, die Patriotischgesinnten mit Besorgnis erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, uns nach bem Dom zu begeben und daselbst das Grab jenes braven, von Freund und 10 Feinden geschätten Günther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, ber es ehemals bedeckte, ift in bem Chor aufaerichtet. Die gleich baneben befindliche Thure, welche ins Konklave führt, blieb uns lange verschlossen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch den Gin- 15 tritt in biefen fo bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hatten besser gethan, ihn durch unfre Ginbildungsfraft, wie bisher, auszumalen: benn wir fanden biejen in der deutschen Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigften Fürften fich zu einer Band- 20 lung von jolcher Wichtigkeit zu versammeln pflegten. keinesweges würdig ausgeziert, sondern noch obenein mit Balken, Stangen, Gerüften und anderem folchen Geiperr, das man beiseite segen wollte, verunstaltet. Defto mehr ward unjere Einbildungsfraft angeregt und bas 25 Herz uns erhoben, als wir furz nachher die Erlaubnis erhielten, beim Borzeigen der Goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathause gegenwärtig zu icin.

Mit vieler Begierde vernahm der Anabe jodann, mas 30

ihm die Seinigen sowie ältere Verwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulet kurz auf einander gefolgten Krönungen: denn es war kein Frankfurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siedenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte mit Kosten und Gesichmack herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge so sieden Raiser desto trauriger, der seine Residenz Wünchen nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anslehen mußte.

War die Krönung Franz' des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die 15 Gegenwart der Raiserin Maria Theresia verherrlicht, beren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste, wurbige Geftalt und die blauen Augen Karls bes Siebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiferten beibe Be-20 schlechter, dem aufhorchenden Anaben einen höchst vorteilhaften Begriff von jenen beiden Berfonen beizu-Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschahen mit heitrem und beruhigtem Gemüt: benn ber Nachner Fricde hatte für den Augenblick aller Fehde ein 25 Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichfeiten, fo sprach man mit Behaglichkeit von den vorübergegangenen Rriegszügen, von der Schlacht bei Dettingen, und mas bie merkwürdigsten Begebenheiten der verflossenen Jahre mehr fein mochten; und alles Bedeutende und Gefähr= so liche schien, wie es nach einem abgeschlossenen Frieden

zu gehen pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glücklichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu bienen.

hatte man in einer jolchen patriotischen Beschränfung faum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die 5 Messen wieder ein, welche in den sämtlichen Kinder= föpfen jederzeit eine unglaubliche Bärung hervorbrach-Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb ber Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, bas Wogen und Treiben, das Abladen und Ausbacken 10 ber Waren erregte von den ersten Momenten bes Bewußtseins an eine unbezwinglich thätige Neugierde und ein unbegrenztes Verlangen nach findischem Besitz, bas ber Anabe mit machsenden Jahren, bald auf diese, bald auf iene Beise, wie es die Kräfte seines fleinen Beutels 15 erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bilbete fich bie Vorstellung von bem, mas bie Welt alles hervorbringt, was sie bedarf und was die Bewohner ihrer verschiedenen Teile gegen einander auswechseln. 20

Diese großen, im Frühjahr und Herbst eintretenden Epochen wurden durch seltsame Feierlichkeiten angekünsbigt, welche um besto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dorther noch auf uns gekommen, ledshaft vergegenwärtigten. Am Geleitstag war das ganze 25 Volf auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, dis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetz, ohne daß den Tag über was Bestonderes vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich unter eins 30

ander zu betrachten: benn das, worauf es eigentlich ans kam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht und wurde mehr geglaubt, als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Zeiten nämlich, wo ein 5 jeder nach Belieben Unrecht that oder nach Luft bas Rechte beförderte, wurden die auf die Meffen ziehenden Handelsleute von Wegelagerern edlen und unedlen Geschlechts willfürlich geplagt und geplackt, so baß Fürsten und andere mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter 10 Hand bis nach Frankfurt geleiten ließen. Hier wollten nun aber die Reichsstädter sich selbst und ihrem Gebiet nichts veracben: sie zogen den Ankömmlingen entgegen: ba gab es benn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Geleitenden heran kommen, oder ob sie wohl gar ihren 15 Einritt in die Stadt nehmen konnten. Beil nun Dieses nicht allein bei Sandels= und Meggeschäften stattfand. sondern auch, wenn hohe Versonen in Kriegs= und Kriedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, sich heranbegaben, und ce auch öftere zu Thätlichkeiten kam, 20 fobald irgend ein Gefolge, das man in der Stadt nicht bulben wollte, sich mit feinem Berrn hereinzudrängen begehrte: so waren zeither darüber manche Berhand= lungen gepflogen, es waren viele Rezesse deshalb, obgleich stets mit beiberseitigen Borbehalten, geschlossen 25 worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Sahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft fehr heftig geführt worden war, beinah für unnüt, wenigstens für überflüffig angesehen werden konnte.

Unterdessen ritt die bürgerliche Kavallerie in mehreren

80

Abteilungen, mit den Oberhäuptern an ihrer Spitze, an ienen Tagen zu verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gemiffen Stelle einige Reiter ober Susaren ber zum Geleit berechtigten Reichsftande, die nebst ihren Anführern wohl empfangen und bewirtet wurden; man s zögerte bis gegen Abend und ritt alsdann, kaum von der wartenden Menge gesehen, zur Stadt herein; ba benn mancher bürgerliche Reiter weder sein Pferd noch sich selbst auf dem Pferde zu erhalten vermochte. Bu dem Brückenthore kamen die bedeutenosten Züge herein, und 10 beswegen war der Andrang borthin am ftartften. Gang zuletzt und mit sinkender Nacht langte der auf gleiche Beije geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit der Rede, ce musse jederzeit dem Herkommen gemäß eine alte Frau barin figen; weshalb benn die 15 Strafenjungen bei Ankunft bes Wagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen sitenden Passagiere keineswegs mehr unterscheiden konnte. Unglaublich und wirklich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem 20 Augenblick durch das Brückenthor herein dem Wagen nachstürzte; beswegen auch die nächsten Säuser von den Buschauern am meisten gesucht wurden.

Eine andere, noch viel seltsamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage das Publikum aufregte, war das Pfei= 25 fergericht. Es erinnerte diese Zeremonic an jene ersten Zeiten, wo bedeutende Handelsstädte sich von den Zöllen, welche mit Handel und Gewerb in gleichem Maße zu= nahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milsberung derselben zu erlangen suchten. Der Kaiser, der 30

ihrer bedurfte, erteilte eine solche Freiheit da, wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie mußte baher jährlich erneuert werben. Dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem faiferlichen Schult= 5 heißen, der auch wohl gelegentlich Obergöllner sein tonnte, vor Gintritt der Bartholomäi=Meffe gebracht wurden, und zwar des Anftands wegen, wenn er mit ben Schöffen zu Gericht sag. Als der Schultheiß späterhin nicht mehr vom Raifer gesett, sondern von der Stadt 10 selbst gewählt wurde, behielt er doch diese Borrechte, und sowohl die Bollfreiheiten ber Städte, als die Beremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt-Bamberg diese uralte Bergünftigung anerkannten, maren bis auf unfere Zeiten gekommen. 15 Den Tag vor Maria Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt. In dem großen Raifersaale, in einem umschränkten Raume, saffen erhöht die Schöffen und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Barteien bevollmächtigten Profuratoren unten 20 zur rechten Seite. Der Aktuarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urteile laut vorzulesen; die Profuratoren bitten um Abschrift, appellieren, oder was sie sonst zu thun nötig finden.

Auf einmal melbet eine wunderliche Musik gleichsam 26 die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Pommer oder Hoboe bläst. Sie tragen blaue, mit Gold verbrämte Mäntel, auf den Ürmeln die Noten befestigt, und haben das Haupt bedeckt. So waren sie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und ihre

Begleitung hinterbrein, Bunft gehn ausgezogen, von Einheimischen und Fremden angestaunt, und so treten fie in ben Saal. Die Gerichtsverhandlungen halten inne, Bfeifer und Begleitung bleiben vor ben Schranken, der Abgesandte tritt hincin und stellt sich dem Schult= 5 heißen gegenüber. Die symbolischen Gaben, welche auf das genaucste nachdem alten Herfommen gefordert wurben, bestanden gewöhnlich in solchen Waren, womit die barbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waren, und so brachte 10 auch hier der Abgesandte einen schön gedrechselten höl= gernen Bokal mit Pfeffer angefüllt. Über bemfelben lagen ein Baar Sandschuhe, wundersam geschlitzt, mit Seide besteppt und bequaftet, als Zeichen einer gestatteten und angenommenen Bergünstigung, bessen sich 15 auch wohl der Raiser selbst in gewissen Källen bediente. Daneben fah man ein weißes Stäbchen, welches vormals bei gesetlichen und gerichtlichen Sandlungen nicht leicht fehlen burfte. Es waren noch einige kleine Silbermungen hinzugefügt, und die Stadt Worms brachte einen 20 alten Kilzhut, den sie immer wieder einlöste, so daß berfelbe viele Jahre ein Zeuge diefer Beremonien gewesen.

Nachbem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschent abgegeben, von dem Schultheißen die Versiche= 25 rung fortdauernder Begünstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschlossenen Areise, die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gezricht versolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden; denn sie kamen so

erst einige Zeit nach einander, teils damit das Vergnügen bes Publikums länger daure, teils auch weil es immer dieselben altertümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Witstädte zu unterhalten und 5 jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Teste besonders interesfiert, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer fo ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil 10 wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn gang bescheiben zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter ben Bfeffer in thre Gewürzladen geschüttet hatte, einen Becher und Stäbchen, ein Baar Handschuh oder einen alten Räderalbus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen. 15 bas Altertum gleichsam hervorzaubernben Zeremonicn nicht erklären laffen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden, ohne fich nach Sitten. Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auferstandene Pfeifer und so Abgeordnete, ja durch handgreifliche und für uns befitzbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegen= wärtigten.

Das Haus war indessen fertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet 25 und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden uns nun alle wieder versammelt und fühlten uns beshaglich; denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgesührt dasteht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt

haben. Das Haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorsäle lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausbau, und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erste, was man in Ordnung brachte, war die Büchersammlung des Vaters, von welcher die besten, in Frang- oder Halbfrangband gebundenen Bücher die 10 Bande seines Arbeits- und Studierzimmers schmucken follten. Er bejaß die schönen hollandischen Ausgaben ber lateinischen Schriftsteller, welche er ber äußern Übereinstimmung wegen sämtlich in Quart anzuschaffen suchte; jodann vicles, was sich auf die römischen Anti= 15 quitaten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. vorzüglichsten italienischen Dichter fehlten nicht, und für ben Taffo bezeigte er eine große Borliebe. Die beften neuften Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen barque, ben Renkler 20 und Nemeit zu berichtigen und zu erganzen. Micht weniger hatte er fich mit den nötigsten Sülfsmitteln um= geben, mit Wörterbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Reallezifen, daß man sich also nach Belieben Rats erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum 25 Nuten und Vergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Bergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden 80

und Einreihen berfelben, betrieb er mit großer Gelassenscheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einfluß. Seine Sammlung juristischer Differtationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Bunachst aber wurden die Gemälde, die soust in dem alten Saufe zerstreut herumgehangen, nunmehr zusam= men an ben Wänden eines freundlichen Zimmers neben 10 ber Studierstube, alle in schwarzen, mit goldenen Stabchen verzierten Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundsatz, ben er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meister beschäftigen und weniger auf die abgeschiedenen wenden 15 folle, bei beren Schätzung fehr viel Vorurteil mit unterlaufe. Er hatte die Borftellung, daß es mit den Ge= mälden völlig wie mit den Rheimweinen beschaffen sei. bie, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Wert beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben fo 20 vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden. Rach Verlauf einiger Zeit werde der neue Wein auch ein alter, eben fo koftbar und vielleicht noch schmackhafter. In dieser Meinung bestätigte er fich vorzüglich durch die Bemerkung, daß mehrere alte 25 Bilber hauptfächlich badurch für die Liebhaber einen aroßen Wert zu erhalten schienen, weil sie dunkler und bräuner geworden und der harmonische Ton eines solchen Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Bater versicherte bagegen, es sci ihm gar nicht bange, daß die neuen so Bilber fünftig nicht auch schwarz werden sollten; daß sie aber gerade badurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach diesen Grundfäßen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die fämtlichen Frankfurter Rünftler: den Maler Birt, welcher Gichen- und Buchenwälder und andere 5 sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Vieh zu staffieren wußte; besgleichen Trautmann, ber sich ben Rembrandt zum Mufter genommen und es in ein= geschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effektvollen Keuersbrünsten weit gebracht hatte, so daß 10 er einstens aufgefordert wurde, einen Bendant zu einem Rembrandtschen Bilde zu malen; ferner Schüt, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheingegenden fleifig bearbeitete; nicht weniger Jundern, ber Blumen und Fruchtstücke, Stillleben und ruhig beschäftigte Por- 15 sonen nach dem Vorgang ber Niederländer sehr reinlich ausführte. Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemen Raum und noch mehr durch die Befanntschaft eines geschickten Rünstlers die Liebhaberei wieder angefrischt und belebt. Diefes war Seckat, ein 20 Schüler von Brindmann, barmftädtischer Hofmaler. beffen Talent und Charafter sich in der Folge vor uns umitändlicher entwickeln wird.

Man schritt auf biese Beise mit Vollenbung ber übrigen Zimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmun- 25 gen, weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegesscheiben das ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der 30

Bater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war; und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forderungen ents sprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zusloß.

Durch ein außerorbentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemüteruhe des Anaben zum erstenmal im tiefsten 10 erschüttert. Am 1. November 1755 ereignete sich das Erdbeben von Liffabon und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Gine große prächtige Residenz, augleich Sandels- und Hafenstadt, wird ungewarnt von 15 dem furchtbarften Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer brauft auf, die Schiffe schlagen zufammen, die Baufer fturgen ein, Rirchen und Turme barüber her, der königliche Balast zum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborftene Erde scheint Flammen 20 zu fpeien; benn überall melbet fich Rauch und Brand in ben Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander au Grunde, und der Glücklichste darunter ist der zu nennen, bem feine Empfindung, feine Befinnung über bas 25 Unglud mehr gestattet ist. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar fouft verborgner, ober burch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Berbrecher. Die unglücklichen Übriggebliebenen find bem Raube, dem Morde, allen Mighandlungen bloggestellt; und so beso hauptet von allen Seiten die Ratur ihre schrankenlose Willfür.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von diesem Vorfall sich durch große Landstrecken verbreitet; an vielen Orten waren schwächere Erschütte= rungen zu verspüren, an manchen Quellen, besonbers ben heilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu be- 5 merken gewesen: um besto größer war die Wirkung ber Nachrichten selbst, welche erst im allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgründen, an 10 Strafpredigten die Geiftlichkeit nicht fehlen. Go vieles aufammen richtete die Aufmerkfamkeit ber Belt eine Beitlang auf diesen Bunft, und bie burch fremdes Unglück aufgeregten Bemüter wurden burch Sorgen für sich felbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über 18 die weitverbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umftändlichere Nachrichten einliefen. Ja. vielleicht hat der Dämon bes Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.

Der Rnabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter Simmels und der Erden, den ihm die Erflärung bes ersten Glaubensartikels jo weise und anadia porstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Un= 25 gerechten gleichem Berberben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüt sich gegen biefe Eindrücke herzustellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Beisen und Schriftgelehrten felbst fich über die Art, wie man ein folches so Bhänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

20

Der folgende Sommer gab eine nähere Belegenheit, ben zornigen Gott, von bem bas Alte Testament so viel überliefert, unmittelbar kennen zu lernen. Unverschens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spies gelicheiben ber gegen Albend gelegenen Hinterseite bes Baufes unter Donner und Bligen auf bas gewaltsamfte zusammen, beschädigte bie neuen Möbeln, verderbte einige schätbare Bücher und fonst werte Dinge, und war für die Rinder um fo fürchterlicher, als das gang außer 10 fich gefette Sausgefinde fie in einen bunklen Gang mit fortriß und bort auf den Anieen liegend burch schreckliches Ocheul und Ocichrei die erzürnte Gottheit zu verföhnen glaubte; indeffen der Bater, gang allein gefaßt, die Kensterflügel aufrik und aushob: wodurch er zwar 15 manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen desto offnern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borfälen und Treppen von flutendem und rinnendem Baffer umgeben fah.

so Solche Vorfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Vater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Koburger Gymnasium zugebracht, wels ches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen und zulest in Gießen promos viert. Seine mit Ernst und Fleiß versaßte Dissertation:

Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Bunsch aller Bäter, das, was ihnen selbst abgegangen, an ben Söhnen realifiert zu sehen, so ungefähr, als wenn man zum zweitenmal lebte s und die Erfahrungen des erften Lebenslaufes nun erft recht nuten wollte. Im Gefühl feiner Kenntnisse, in Gewißheit einer treuen Ausbauer und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Bater sich vor. scine Rinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als 10 es nötig schien, einzelne Stunden burch eigentliche Lehrmeifter zu besetzen. Gin pabagogischer Dilettantismus fing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Bedanterie und Trübsinnigkeit ber an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Veranlassung bazu 15 geben. Man suchte nach etwas Besserem und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht jein muß, der nicht durch Leute vom Metier erteilt wird.

Meinem Vater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte denselben Weg zo gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine anz gebornen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten: denn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltzsamfeit und Wiederholung erworden. Er versicherte mir östers, früher und später, im Ernst und Scherz, daß zo er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benomzmen und nicht so liederlich damit würde gewirtschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Verarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald bem Unterricht, den mir mein so

Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein wilkürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lächers sich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen troms melte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten, z. B.:

Ober=Pffel; viel Morast Macht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faßte ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Bater besondre Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem, so für einen Knaben bedeutenden Geldgeschenk belohnte.

Mein Vater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italienisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch stillsigen sollte, horchte ich über das Buch weg und faßte das Italienische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aufsiel, sehr behende.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtnis und

Kombination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Auf erlangt haben. Deshalb konnte mein Vater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Vorliebe behalten, gleichfalls Jura studieren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promovieren sollte. Was diese zweite betras, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen; denn ich hatte gerade 10 aus diese viel Zutrauen und große Hossinungen gesetzt.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen follte; ob er gleich wiederholt behauptete, man müsse Paris voraus sehen, weil man aus Italien 15 kommend sich an nichts mehr ergöße.

Dicses Märchen meines künftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zulet in eine Beschreibung von Neapel auslicf. Sein sonstiger Ernst und seine 20 Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu besleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftsliche Wunsch, auch dieser Paradicse teilhaft zu werden.

Privatstunden, welche sich nach und nach vermehrten, teilte ich mit Nachbarksindern. Dieser gemeinsame Un= 28 terricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bös= artigseiten meiner Gesellen brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chresto= mathicen, wodurch die Belehrung heiter und mannig= 30

faltig wird, waren noch nicht bis zu uns gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzu leichte und durch Predigten und Religionsunterricht sogar trivial gewordne Neue Testament, Cellarius und Basor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reims und Versewut, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser bemächtigt. Wich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugehen.

Wir Knaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm selbst verfertigte Berse produzieren follte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares. was mich sehr lange in Unruh sette. Meine Gedichte, 15 wie sie auch sein mochten, mußte ich immer für die besfern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitwerber, welche sehr lahme Dinge vorbrachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht weniger dünkten; ja, mas mir noch bedenklicher schien, ein auter, obaleich zu 20 jolchen Arbeiten völlig unfähiger Anabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Reime fich vom Hofmeister machen ließ, hielt diese nicht allein für die aller= besten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie selbst gemacht; wie er mir, in dem vertrauteren Berhältnis, 25 worin ich mit ihm stand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folchen Irrtum und Wahnsinn offenbar vor mir sah, fiel es mir eines Tages aufs Herz, ob ich mich vielleicht felbst in dem Falle befände, ob nicht jene Bebichte wirklich beffer seien als die meinigen, und ob ich so nicht mit Recht jenen Anaben eben fo toll als fie mir

vorkommen möchte? Dieses beunruhigte mich sehr und lange Zeit: benn es war mir durchaus unmöglich, ein äußeres Kennzeichen der Wahrheit zu finden; ja, ich stockte sogar in meinen Hervorbringungen, bis mich endelich Leichtsinn und Selbstgefühl und zuletzt eine Probes sarbeit beruhigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unsere Scherze aufmerkam geworden, aus dem Stegzreif aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man hatte zu der Zeit noch feine Bibliotheken für 10 Rinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch find= liche Gefinnungen und fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft mitzuteilen. Außer dem Orbis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch diefer Art in die Bande; aber die große Foliobibel, mit 16 Rupfern von Merian, ward häufig von uns durchblät= tert; Gottfrieds Chronif, mit Rupfern desselben Deifters, belehrte uns von den merkwürdigften Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch aller= lei Fabeln, Mythologicen und Seltsamkeiten hinzu; und 20 ba ich gar balb bie Ovibischen Verwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten Bücher fleifig studierte. so war mein junges Gehirn schnell genug mit einer Maffe von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Geftalten und Ereigniffen angefüllt. 25 und ich konnte niemals lange Weile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, diesen Erwerb zu verar= beiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern, sittlichern Effekt, als jene mitunter rohen und gefährlichen Altertümlichkeiten, machte Fene- 30

lons Telemach, den ich erft nur in der Neukirchischen Übersetzung kennen lernte, und der, auch so unvollkom= men überliefert, eine gar suße und wohlthätige Wirkung auf mein Gemüt äußerte. Daß Robinson Crusoe sich s zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Sache: daß die Infel Kelfenburg nicht gefehlt habe, läft sich Lord Ansons Reise um die Welt verband das Bürdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Märchens, und indem wir diesen trefflichen Seemann 19 mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt und versuchten, ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Nun follte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Maffe Schriften geriet, die zwar in ihrer gegen-15 wärtigen Gestalt nicht vortrefflich genannt werden konnen, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Beiten in einer unschuldigen Beise näher bringt.

Der Verlag oder vielmehr die Fabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel: Volkszoftriften, Volksbücher, bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst, und sie wurden wegen des großen Abgangs mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier sast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Glück, diese schätzbaren Überreste der Mittelzeit auf einem Tischchen vor der Hausthüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden und sie uns für ein paar Kreuzer zuzueignen. Der Eulenspiegel, die vier Haimonskinder, die schöne Melusine, der Kaiser Oftavian, die schöne Magelone, Fortunatus mit der ganzen Sippschaft bis auf den ewigen Juden, alles stand

uns zu Diensten, sobald uns gelüstete, nach diesen Werten, anstatt nach irgend einer Näscherei zu greifen.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines fortwährenden und sortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überzlieserte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. 10 Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der geschlichen Kirche. Es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im Lande, und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, 15 besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sein schien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaufhörlich sprechen: denn die Geistlichkeit 20
sowohl als die Laien teilten sich in das Für und Wider.
Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Origi=
nalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbständigkeit.
Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Außerun=
gen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort
eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer
seiner Zunstgenossen durch die Frage zu beschämen ge=
bachte: wer denn eigentlich sein Beichtvater sei? Mit
Heiterkeit und Vertrauen auf seine gute Sache erwiderte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Dieses und dergleichen mag wohl Eindruck auf den Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufs gefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Ershalter Himmels und der Erden, dessen frühere Zornsäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu teil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an den ersten Glaubensartikel gehalten. Der Gott, ber mit der Natur in unmittelbarer Berbindung ftehe, fie als fein Berf aner-15 fenne und liebe, diefer schien ihm der eigentliche Bott. ber ja wohl auch mit dem Menschen wie mit allem übrigen in ein genaueres Verhältnis treten könne und für benfelben eben fo wie für die Bewegung ber Sterne, für Tages= und Jahrszeiten, für Pflanzen und Tiere 20 Sorge tragen werde. Einige Stellen des Evangeliums befagten dieses ausdrücklich. Gine Gestalt konnte ber Anabe diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf und wollte ihm auf aut alttestamentliche Weise einen Altar errichten. Naturprodufte 28 follten die Welt im Gleichnis vorstellen, über diefen sollte eine Klamme brennen und das zu feinem Schöpfer sich aufsehnende Gemüt des Menschen bedeuten. Nun wurden aus der vorhandnen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und Eremplare so herausgesucht; allein, wie solche zu schichten und auf-

zubauen sein möchten, das war nun die Schwierigkeit. Der Bater hatte einen schönen rotlackierten goldgeblumten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Byramide mit verschiedenen Abstufungen, den man zu Quartetten fehr bequem fand, ob er gleich in ber letten Zeit nur s wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte fich ber Anabe und baute nun stufenweise die Abgeordneten der Natur über einander, so daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Run follte bei einem frühen Sonnenaufgang die erfte Gottesverehrung angestellt 10 werben; nur war der junge Priester nicht mit sich einig. auf welche Beise er eine Flamme hervorbringen follte, die doch auch zu gleicher Zeit einen guten Geruch von sich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beides zu verbinden, indem er Räucherkerzchen befaß, welche, 18 wo nicht flammend, doch glimmend ben angenehmsten Geruch verbreiteten. Ja, dieses gelinde Berbrennen und Verdampfen schien noch mehr das, was im Gemüte vorgeht, auszudrücken, als eine offene Flamme: Sonne war schon längst aufgegangen, aber Nachbar= 20 häuser verdeckten den Often. Endlich erschien sie über ben Dächern; sogleich ward ein Brennglas gur hand genommen und die in einer schönen Vorzellanschale auf dem Giviel stehenden Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Wunsch, und die Andacht war vollkommen. 25 Der Altar blieb als eine befondre Zierde des Zimmers, bas man ihm im neuen Hause eingeräumt hatte, stehen. Jedermann sah darin nur eine wohl aufgeputte Naturaliensammlung; der Anabe hingegen wußte beffer, was er verschwieg. Er sehnte sich nach der Wiederholung 80

jener Feierlichkeit. Unglücklicherweise war eben, als die gelegenste Sonne hervorstieg, die Porzellantasse nicht bei der Hand: er stellte die Räucherkerzehen unmittelbar auf die obere Fläche des Musikpultes; fie wurden ans gezündet, und die Andacht war fo groß, daß der Briefter nicht mertte, welchen Schaden sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten sich nämlich in den roten Lack und in die schönen goldnen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt und, 10 gleich als ware ein bofer Geist verschwunden, ihre schwarzen, unauslöschlichen Kußstapfen zurückgelassen. Hierüber tam ber junge Priefter in die äußerste Berlegenheit. Zwar wußte er den Schaben durch die größesten Prachtstufen zu bedecken, allein ber Mut zu neuen Opfern 15 war ihm vergangen; und fast möchte man biefen Zufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt sei, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## 3meites Buch.

Alles bisher Vorgetragene deutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Zustand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens befinden. Niraends aber genießt man eine folche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen, als in Städten, die nach ihren cigenen Gesetzen leben, die groß genug sind, eine ansehn= liche Menge Bürger zu faffen, und wohl gelegen, um fie durch Handel und Wandel zu bereichern. finden ihren Gewinn, da aus- und einzuziehen, und find genötigt, Vorteil zu bringen, um Vorteil zu erlangen. 10 Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, fo fönnen sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Teilnahmen ver= pflichten. 15

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siedentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausdrach, welcher auf die nächsten sieden Jahre meines 20 Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung solgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst versatt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu 25 einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berech-

tigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sonbern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Großvater, der als Schöff von Frankfurt über Franz bem Ersten ben Krönungshimmel getragen und von der Raiserin eine gewichtige goldene Rette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, war mit einigen Schwieger= föhnen und Töchtern auf österreichischer Seite. 10 Bater, von Karl bem Siebenten zum faiferlichen Rat ernannt und an dem Schickfale dieses unglücklichen Monarchen gemütlich teilnehmend, neigte sich mit der kleinern Kamilienhälfte gegen Preußen. Gar bald wurden un= fere Ausammenkunfte, die man seit mehreren Sahren 15 Sonntage ununterbrochen fortgesetzt hatte, gestört. Die unter Berschwägerten gewöhnlichen Mighelligkeiten fanden nun erft eine Form, in der fie fich aussprechen Man stritt, man überwarf sich, man schwieg. fonnten. man brach los. Der Großvater, sonst ein heitrer, 20 ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen suchten vergebens das Feuer zu tüschen, und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Bater zuerst aus der Gesellschaft. Nun freuten wir uns ungestört zu Saufe der preußischen Siege, welche gewöhnlich durch 25 jene leibenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt wurden. Alles andere Intereffe mußte diesem weichen, und wir brachten den Überrest des Jahres in beständiger Agitation zu. Die Besitznahme von Dresden, die anfängliche Mäßigung des Königs, die zwar langjamen, so aber sichern Fortschritte, der Sieg bei Lowosit, die Befangennehmung ber Sachsen, waren für unsere Partci eben so viele Triumphe. Alles, was zum Vorteil der Gegner angeführt werden konnte, wurde geleugnet oder verkleinert; und da die entgegengesetzen Familienglieder s das Gleiche thaten, so konnten sie einander nicht auf der Straße begegnen, ohne daß es Händel setze, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch preußisch, oder um richtiger zu reden, Fritisch gesinnt: benn was ging uns Preußen 10 an! Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegeslieder ab und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenspartei, so platt die Reime auch sein mochten.

Als ältester Enkel und Pate hatte ich seit meiner Rindheit jeden Sonntag bei ben Großeltern gespeift : es waren meine vergnügteften Stunden ber ganzen Boche. Aber nun wollte mir fein Biffen mehr schmecken: benn ich mußte meinen Belben aufs greulichste verleumden 20 hören. Bier wehte ein anderer Wind, hier flang ein anderer Ton, als zu hause. Die Neigung, ja die Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern burfte ich nichts bavon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch, weil die Mutter mich gewarnt 25 hatte. Dadurch war ich auf mich felbst zurückgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach dem Erd= beben von Liffabon, die Güte Gottes einigermaßen verbächtig geworden war, so fing ich nun, wegen Friedrichs des Zweiten, die Gerechtigkeit des Publikums zu so bezweifeln an. Mein Gemut war von Natur zur Ehr=

erbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütte= rung bazu, um meinen Glauben an irgend ein Chrwurbiges wanten zu machen. Leider hatte man uns die guten Sitten, ein anständiges Betragen, nicht um ihrer 5 felbst, sondern um der Leute willen, anempfohlen; was die Leute sagen würden, hieß es immer, und ich bachte, die Leute müßten auch rechte Leute sein, würden auch alles und jedes zu schäten wissen. Run aber erfuhr ich bas Gegenteil. Die größten und augenfälligften Ber-10 dienste wurden geschmäht und angeseindet, die höchsten Thaten, wo nicht geleugnet, doch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein so schnödes Unrecht geschah dem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat, was er ver-15 moge; und dies nicht etwa vom Böbel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Großvater und meine Oheime zu halten hatte. Daß es Barteien geben konne, ja, daß er felbst zu einer Bartei ge= hörte, bavon hatte ber Anabe keinen Begriff. Er glaubte 20 um fo viel mehr Recht zu haben und seine Gesinnung für die beffere erklären zu dürfen, da er und die Bleichgefinnten Marien Theresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen und bem Raifer Franz seine Juwclen- und Geldliebhaberei weiter auch 25 nicht verargten; daß Graf Daun manchmal eine Schlafmüte geheißen murbe, glaubten sie verantworten zu fönnen.

Bedenke ich es aber jetzt genauer, so finde ich hier den Keim der Nichtachtung, ja der Berachtung des Pub= 30 likums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Anaben schr unangenehm, ja schäblich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Bersonen zu entsernen. Die immer auf einander folgenden Ariegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene einzgebildeten Übel und willkürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schäfen, und so suhren wir sort, uns unter einander zu quälen, bis einige Inhren wir sort, uns unter einander zu quälen, bis einige Inhred darauf die Franzosen Frankfurt besetzten und uns wahre Unbequemlichkeit in die Häuser brachten.

Ob nun gleich die meisten sich biefer wichtigen, in der Kerne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaft= 15 lichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch andre, welche den Ernft dieser Zeiten wohl einsahen und befürchteten, daß bei einer Teilnahme Frankreichs der Kriegsschauplat sich auch in unsern Gegenden aufthun fönne. Man hielt uns Kinder mehr als bisher zu haufe 20 und suchte uns auf mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Zu solchem Ende hatte man das von ber Großmutter hinterlassene Puppenspiel wieder aufgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Buschauer in meinem Giebelzimmer sigen, die spielenden 25 und dirigierenden Versonen aber, so wie das Theater selbst vom Profzenium au, in einem Nebenzimmer Blat und Raum fanden. Durch die besondere Vergünftigung. bald diesen, bald jenen Knaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die 80

Unruhe, die in den Kindern steckt, ließ sie nicht lange gebuldige Zuschauer bleiben. Sie ftorten bas Spiel, und wir mußten uns ein jüngeres Publikum aussuchen, bas noch allenfalls burch Ummen und Mägde in der Ordnung gehalten werden konnte. Wir hatten bas ur= sprüngliche Hauptdrama, worauf die Buppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein dies ermüdete uns bald, wir veränderten die Garderobe, die Defora= 10 tionen, und magten uns an verschiedene Stude, die freilich für einen jo kleinen Schauplat zu weitläufig waren. Db wir uns nun gleich burch diefe Anmagung basjenige, was wir wirklich hätten leisten können, verkummerten und zulett gar zerstörten, so hat doch diese kindliche 15 Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Beise bei mir das Erfindungs- und Darstellungsvermogen, die Ginbildungsfraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem andern Wege, in fo turger Beit, in einem fo engen Raume, mit 20 fo wenigem Aufwand hätte geschehen können.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich bes schäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, dei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmückt wurden; wovon jedoch wenig zustande kam.

weit beharrlicher hingegen war ich, mit Hilfe unsers

Bedienten, eines Schneiders von Profession, eine Ruftkammer auszustatten, welche zu unsern Schaus und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Buppen über den Kopf gewachsen waren, selbst aufzuführen Luft hatten. Meine Gespielen verfertigten sich s zwar auch folche Rüfturgen und hielten fie für eben fo schön und aut, als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen einer Berson bewenden lassen. sondern konnte mehrere des kleinen Heeres mit allerlei Requisiten ausstatten, und machte mich baber unserm 10 fleinen Kreife immer notwendiger. Daß folche Spiele auf Parteiungen, Gefechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Händeln und Verdruß ein schreckliches Ende nahmen, läßt fich benken. In solchen Fällen hielten gewöhnlich gewiffe bestimmte Gespielen 15 an mir, andre auf ber Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Ein einziger Anabe, den ich Pylades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehett, meine Partei, konnte es aber taum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber= 30 aufteben: wir verföhnten uns unter vielen Thränen und haben eine ganze Weile treulich zusammengehalten.

Diesen sowie andre Wohlwollende konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigner Person sprach, 25 und hatten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gesspielen, so wunderliche Dinge könnten begegnet sein, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abenteuern sinden können, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war und wo ich auss und einging. 80

Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus
einer andern Gegend nötig, und alles war doch erst heut
oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr
5 selbst betrügen, als ich sie zum besten haben konnte.
Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell
gemäß, diese Luftgestalten und Windbeuteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten lernen, so
wären solche aufschneiderische Anfänge gewiß nicht ohne
10 schlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diejenige Anmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gedieterisch ausspricht und von einem jeden fordert, er solle daszenige stür wirklich erkennen, was ihm, dem Erfinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Der ruhige Bürger steht zu ben großen Weltereignif-

fen in einem wunderbaren Verhältnis. Schon aus der fann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Teilnahme nicht enthalten. Schnell ergreist er eine Partei, nachdem ihn sein Charafter oder äußere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so besdeutende Veränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlichseiten noch immer jenes innre Mißbehagen, verdoppelt und schärft das Übel meistenteils und zerstört das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Vorteil wahren und erhalten soll.

54

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe verbrachten, wurde dessen ungeachtet in großer Gemütsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als bieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Großthaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten 5 auf einander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben: immer aber schwebte die Geftalt Friedrichs, sein Name, sein Ruhm in furzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Verehrer ward immer größer und belebter, der haß seiner Feinde bitterer, und die Ber= 10 schiedenheit der Ansichten, welche selbst Kamilien zerspaltete, trug nicht wenig bazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Beise von einander getrennten Bürger noch mehr zu isolieren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Religionen die Einwohner in drei ungleiche 15 Massen teilen, wo nur wenige Männer, selbst von der herrschenden, zum Regiment gelangen fonnen, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, ber sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigne und abgeschlossene Existenz 20 Von jolchen wird gegenwärtig und auch fünftig die Rede sein muffen, wenn man sich die Gigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Zeit vergegenwärtigen foll.

Mein Vater hatte, sobald er von Reisen zurückgekom- 25 men, nach seiner eigenen Sinnesart den Gedanken gesfaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der subalternen Ümter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergäbe. Er glaubte nach seiner 80

Sinnesart, nach dem Begriffe, den er von sich selbst hatte, im Gefühl feines guten Willens, eine folche Muszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesetlich noch herkömmlich war. Daber, als ihm sein Gefuch abge-5 schlagen wurde, geriet er in Arger und Mismut, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzunchmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charafter eines kaiserlichen Rats. den der Schultheiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Chrentitel tragen. 10 Daburch hatte er sich zum Gleichen ber Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. Beweggrund führte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rate ausgeschlossen ward. Er gehörte 15 nun unter die Zurudgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen. Sie stehen so isoliert gegen einander wie gegen das Ganze, und um so mehr, als sich in bieser Abgeschiedenheit das Eigentümliche der Charafter immer schroffer ausbildet. Mein Bater mochte sich auf 20 Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitbürgern gewöhnlich war. Zwar fand er darin Vorgänger und Gefellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm ausgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so sand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Ansmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Säckel. eines reichen Ebelmanns, ber, verheiratet, aber kinderlos, ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte. mit allem Rubehör eines auftändigen Lebens ausge= Auch besaß er aute Bemälde, Rupferstiche, An= 10 stattet. tiken und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenflicht. Bon Zeit zu Zeit lub er die Honoratioren zum Mittagessen und war auf eine cigne achtsame Weise wohlthätig, indem er in seinem Hause die Armen fleidete, ihre alten Lumpen aber guruck- 18 behielt und ihnen nur unter ber Bedingung ein wöchent= liches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vor= Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines stellten. freundlichen, wohlgebildeten Mannes; besto beutlicher 20 aber feiner Auftion, der ich vom Anfang bis zum Ende beiwohnte und teils auf Befehl meines Baters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen befindet.

Eines vortrefflichen Mannes, Doktor Orth, will ich as hier nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr berselben nur insofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühsten Jahren einigen Einfluß gehabt. Doktor Orth war ein 30

reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Kenntnisse und Sinsichten wohl dazu berechtigt hätten. Die deutschen und besonders die Franksurtischen Altertümer

5 sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Resormation
heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichsstadt gesammelt sind. Die historischen Kapitel desselben habe ich in meinen Jünglingsjahren fleißig studiert.

Von Ochsenstein, der ältere jener drei Brüder, deren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war, bei seiner eingezogenen Art zu fein, während seines Lebens nicht merkwürdig geworden, besto merkwürdiger aber nach 16 scinem Tode, indem er eine Verordnung hinterließ, daß er morgens fruh, gang im ftillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Handwerksleuten zu Grabe gebracht sein wolle. Es geschah, und biese Handlung erregte in ber Stadt, wo man an prunfhafte Leichenbegangniffe 20 gewöhnt war, großes Auffehn. Alle diejenigen, die bei folchen Gelegenheiten einen herfommlichen Berdienft hatten, erhuben sich gegen die Neuerung. Allein der wackre Patrizier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man schon bergleichen Begängnisse spottweise Ochsen= 25 leichen nannte, so nahmen sie boch zum Besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Brunkbegängnisse verloren sich immer mehr. Ich führe diesen Umstand an, weil er eins ber frühern Symptome jener Gefinnungen von Demut und Gleichstellung barbietet, 30 die sich in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts von oben herein auf so manche Beise gezeigt haben und in so unerwartete Birkungen auszeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Altertums. Es fanden sich Gemäldekabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten 5 mit Eiser gesucht und aufgehoben. Die älteren Bersordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitsolge geordnet und als ein Schaß vaterländischer Rechte und Herkoms 10 men mit Ehrsucht verwahrt. Auch die Bildnisse von Franksurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und machten eine besondre Abteilung der Kabinette.

Solche Männer scheint mein Bater sich überhaupt 15 jum Mufter genommen zu haben. 3hm fehlte feine ber Eigenichaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besitzungen von jeder Art in Ord-Eine vortreffliche Landkartensammlung der 20 nung. Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene oberwähnten Verordnungen und Mandate, jene Bildniffe, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Gläser, Becher und Potale, Naturalien, Elfenbeinarbeiten, Bronzen und 25 hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich verfehlte nicht, bei vorfallenden Auftionen mir jederzeit einige Aufträge zu Bermehrung bes Borhanbenen zu erbitten.

Aus der Ferne machte jedoch der Name Klopftod auch schon auf uns eine große Wirtung. Im Anfang wunderte man sich, wie ein so vortrefflicher Mann so wunderlich heißen könne: doch gewöhnte man sich bald 5 baran und bachte nicht mehr an die Bedeutung biefer Silben. In meines Vaters Bibliothek hatte ich bisher nur die früheren, besonders die zu seiner Zeit nach und nach heraufgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Bater hielt ben 10 Reim für poetische Werke unerläßlich. Canit, Sage= born, Drollinger, Gellert, Creng, Haller standen in ichönen Franzbänden in einer Reihe. biefe schloffen fich Reutirche Telemach, Roppens befreites Jerufalem und andre Übersetungen. Ich hatte 15 diese sämtlichen Bande von Rindheit auf fleißig durchgelesen und teilweise memoriert, weshalb ich denn zur Unterhaltung der Gejellichaft öfters aufgerufen wurde. Eine verdrießliche Epoche im Gegenteil eröffnete fich für meinen Bater, als durch Rlopftocks Meffias Berfe, die 20 ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand ber öffentlichen Bewunderung murden. Er selbst hatte sich wohl aehütet, dieses Werk anzuschaffen; aber unser Sausfreund. Rat Schneider, schwärzte es ein und steckte es der Mutter und ben Rindern zu.

25 Auf diesen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte der Messias gleich bei seiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so natürlich ausgedrückten und doch so schön veredelten frommen Gefühle, diese gefällige Sprache, wenn man sie auch nur 80 für harmonische Prosa gelten ließ, hatten den übrigens

trodnen Geschäftsmann so gewonnen, daß er die gehn erften Gefänge, denn von diesen ist eigentlich die Rede. als das herrlichste Erbauungsbuch betrachtete und solches alle Jahre einmal in der Karwoche, in welcher er sich von allen Geschäften zu entbinden wußte, für sich im 5 ftillen burchlas und fich baran fürs ganze Sahr erquickte. Anfangs bachte er seine Empfindungen seinem alten Freunde mitzuteilen; allein er fand sich sehr bestürzt, als er eine unheilbare Abneigung vor einem Werke von fo köstlichem Gehalt, wegen einer, wie es ihm schien, gleich= 10 gültigen äußern Form, gewahr werden mußte. fehlte, wie fich leicht benten läßt, nicht an Wiederholung bes Gesprächs über diesen Gegenstand; aber beide Teile entfernten sich immer weiter von einander, ce aab beftige Szenen, und der nachgiebige Mann ließ fich endlich ge- 15 fallen, von seinem Lieblingswerke zu schweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntaassuppe verlöre.

Proselyten zu machen ist der natürlichste Wunsch eines jeden Menschen, und wie sehr fand sich unser 20 Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Beiligen so offen gefinnte Bemüter entbedte. Das Eremplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Dic Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwifter bemächtigten uns 25 besselben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallenoften Stellen auswendig zu lernen und befonders die gartesten und heftigften so geschwind als möglich ins Gedächtnis zu fassen.

30

Bortias Traum rezitierten wir um die Wette, und in das wilde verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Abramelech, welche ins Tote Meer gestürzt worden, hatten wir uns geteilt. Die erste Rolle, als die gewalts samste, war auf mein Teil gekommen; die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechsselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohlklingenden Verwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier einseiste, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Abramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen; meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

- 30 Silf mir! ich flehe bich an, ich bete, wenn bu es forberst, Ungeheuer, dich an!... Berworfner, schwarzer Berbrecher, Hilf mir! ich leibe die Pein des rächenden ewigen Todes! Bormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Hasse bich haffen! Jett vermag ich's nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!
- 25 Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie die folgenden Worte:

D wie bin ich zermalmt! . . .

Der gute Chirurgus erschraf und gog bem Bater bas

Seifenbecken in die Bruft. Da gab cs einen großen Aufstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasieren begriffen gewesen wäre. Um allen Berdacht des Mutwillens von uns absulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuflischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht auß neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Volk das Große, das Erha- 10 bene in ein Spiel, ja in eine Possc zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande sein, es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag warb zu jener Zeit burch ben allgemeinen Umlauf von persönlichen Glüchwünschungen für bie Stadt fehr belebend. Wer fouft nicht leicht aus bem Bause kam, warf sich in seine besten Kleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich Für uns Kinder war besonders die Kestlichkeit in dem Hause des Grofvaters an diesem Tage ein höchst erwünschter Genuß. Mit dem frühsten Morgen waren die Enkel schon daselbst versammelt, um die 10 Trommeln, die Hoboen und Klarinetten, die Bosaunen und Binken, wie sie bas Militar, die Stadtmusici und wer sonst alles ertonen ließ, zu vernehmen. fiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten aus-15 geteilt, und wie der Tag wuchs, so vermehrte sich die Anzahl der Honoratioren. Erst erschienen die Bertrauten und Berwandten, dann die untern Staats= beamten; die Herren vom Rate selbst verfehlten nicht, ihren Schultheiß zu begrüßen, und eine auserwählte An-20 gahl wurde abends in Zimmern bewirtet, welche bas ganze Jahr über kaum sich öffneten. Die Torten, Bisfuitfuchen, Marzipane, der füße Wein übte den größten Reiz auf die Kinder aus, wozu noch tam, daß der Schultbeik so wie die beiden Burgemeister aus einigen Stif-25 tungen jährlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enkeln und Paten nach einer gewiffen Abstufung

verehrt ward; genug, ce fehlte biefem Feste im kleinen an nichts, was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Neujahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber ben ältern Personen bedenklich und ahnungsvoll. Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häufig, aber doch am häufiasten in den letten Tagen des vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Sitte posaunte der Türmer bes Hauptturms, so oft Truppen heranrückten, und an 10 diesem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen mar, daß größere Heereszüge von mehreren Seiten in Bewegung feien. Wirklich zogen fie auch in größeren Massen an diesem Tage durch die Stadt; man lief, sie vorbeipassieren zu schen. Soust 15 war man gewohnt, daß sie nur in kleinen Partieen durchmarichierten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne daß man es verhindern konnte oder wollte. Genug, am 2. Januar, nachdem eine Kolonne durch Sachscuhausen über die Brude durch die Fahrgasse bis an die 20 Ronftablerwache gelangt war, machte fie Halt, überwäl= tigte das kleine, sie durchführende Rommando, nahm Besit von gedachter Bache, zog die Zeile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die Hauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen 25 Straßen in einen Kriegsschauplat verwandelt. Dort verharrten und bivouafierten die Truppen, bis durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen geforgt märe.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Last 30

bruckte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemanden konnte fie beschwerlicher sein als dem Bater, der in sein taum vollendetes Saus fremde militärische Bewohner aufnehmen, ihnen feine wohlaufgeputten und meift vers schlossenen Staatszimmer einräumen und bas, was er fo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfür preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gefinnt, follte sich nun von Franzosen in seinen Zimmern belagert sehen: cs war das Traurigste, was ihm nach seiner 10 Denkweise begegnen konnte. Bare ce ihm jedoch moglich gewesen, die Sache leichter zu nehmen, da er gut frangösisch sprach und im Leben sich wohl mit Burbe und Anmut betragen konnte, so hätte er sich und uns manche trübe Stunde ersparen mögen; benn man quar-16 tierte bei uns den Königsleutnant, der, obgleich Militär= perfon, boch nur die Civilvorfälle, die Streitigkeiten awischen Soldaten und Bürgern, Schulbensachen und Bändel zu schlichten hatte. Es war Graf Thoranc. von Graffe in der Provence, unweit Antibes, gebürtig. 20 eine lange, hagre, ernfte Geftalt, das Gesicht durch die Blattern febr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen und von einem würdigen zusammengenommenen Be-Bleich sein Eintritt war für den Hausbewohner traaen. Man sprach von den verschiedenen Zimmern. aünstia. 25 welche teils abgegeben werden, teils der Familie verbleiben follten, und als der Graf ein Gemäldezimmer erwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Racht war, mit Rerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu befeben. Er hatte an diefen Dingen eine übergroße 30 Freude, bezeigte fich gegen den ihn begleitenden Bater

auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, sich in Frankfurt und in der Nachbarschaft aushielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wünsche, als sie baldigst kennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch diese Annäherung von Seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Baters zu ändern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche, was nun um ihn 10 vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unersträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht einmal seine Landsarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. 18 Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern solgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Offiziere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Graf 20 noch überdies täglich offne Tasel hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchzgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Vienenkorbe, obgleich alles sehr gemäßigt, 25 ernsthaft und streng zuging.

Zum Bermittler zwischen einem verdrießlichen, täelich mehr sich hypochondrisch qualenden Hausherrn und einem zwar wohlwollenden, aber sehr ernsten und genauen Militärgast fand sich glücklicherweise ein behag- 30

licher Dolmetscher, ein schöner, wohlbeleibter, heitrer Mann, der Bürger von Frankfurt war und gut französisch sprach, sich in alles zu schicken wußte, und mit mancherlei fleinen Unannehmlichkeiten nur seinen Spag 5 trieb. Durch biesen hatte meine Mutter bem Grafen ihre Lage bei bem Gemütszustande ihres Gatten vorftellen laffen; er hatte die Sache so flüglich ausgemalt, bas neue, noch nicht einmal gang eingerichtete Haus, bie natürliche Zurückgezogenheit bes Besitzers, die Beschäf-10 tigung mit der Erziehung seiner Familie, und was sich alles sonst noch sagen ließ, zu bedenken gegeben; so daß ber Graf, ber an seiner Stelle auf die höchste Gerechtig= keit, Unbestechlichkeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz sette, auch hier sich als Einquartierter muster= 15 haft zu betragen vornahm und es wirklich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter besaß einige Kenntnis des Italienisschen, welche Sprache überhaupt niemanden von der Jamilie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich, Französisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Taufe gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Neigung spürte, seiner Sevatterin jeden abgemüßigten Augenblick schenkte (denn er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grafen vorzutragen habe; welches denn zum besten geriet. Der Graf war geschmeichelt von der Mühe, welche die Hausfrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen

heitern geistreichen Zug in seinem Charakter hatte, auch eine gewisse trockne Galanterie gern ausübte, so entstand baraus das beste Berhältnis, und die verbündeten Gevattern konnten erlangen was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen, ben Bater 8 zu erheitern, so hätte biefer veränderte Auftand wenig Drudendes gehabt. Der Graf übte bie ftrengfte Uneigennütigfeit; felbst Baben, die feiner Stellung gebührten, lehnte er ab; das Geringfte, mas einer Bestechung hatte ahnlich sehen können, wurde mit Born, 10 ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war aufs strengste befohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reich= lich vom Nachtische mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff 15 zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorene, das man uns von der Tafel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein mahrhaftes Gis, wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen könne. 20

Außer diesen Leckercien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, deuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrsstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Vaters üble Laune nahm zu, er konnte sich vicht in das Unvermeibliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Katsherren, alle seine Freunde, nur um den Grasen los zu werden! Vergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Hause, unter den gegebenen Um= 80

ftänden, eine wahre Wohlthat sei, daß ein ewiger Wechssel, es sei nun von Offizieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenswärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmut ein Schlimmeres, das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hin- und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königsleutnants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Wert darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wißigen, geistreichen, heitern Wendung zu besgleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrückte, war launig und pitant. Er schien sich den Herzog von Ossuna zum Vorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anekdote uns und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomos nischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber

nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gebächtnis ein Besonderes wiederzufinden.

Den wunderbaren Charafter bes Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewiffe Zeiten haben mochte, wo ihn eine Art von Unmut, Sppochondrie, oder wie man den bosen Dämon uennen foll, überfiel, so zog er sich in solchen Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer zurück, sah niemanden als seinen Kammer= 10 biener, und war selbst in bringenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben hätte. Sobald aber der bose Beist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor mild, heiter und thätig. Aus den Reden feines Rammerdieners, Saint Ican, eines kleinen hagern Man- 15 nes von muntrer Gutmütigkeit, konnte man schließen, daß er in frühern Jahren, von solcher Stimmung überwältigt, großes Unglück angerichtet und sich nun vor ähnlichen Abwegen, bei einer so wichtigen, den Blicken aller Welt ausgesetten Stelle, zu hüten ernftlich vor= 20 nehme.

Gleich in den ersten Tagen der Anwesenheit des Grafen wurden die sämtlichen Frankfurter Maler, als Hirt, Schüt, Trautmann, Nothnagel, Juncker, zu ihm berufen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälde vor, und 25 der Graf eignete sich das Verkäufliche zu. Ihm wurde mein hübsches helles Giebelzimmer in der Mansarde eingeräumt und sogleich in ein Kabinett und Atelier umzgewandelt: denn er war willens, die sämtlichen Künstler, vor allen aber Seekat in Darmstadt, dessen Pinsel ihm 30

befonders bei natürlichen und unschuldigen Vorstellungen höchlich gefiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu setzen. Er ließ baber von Graffe, wo fein alterer Bruber ein schönes Gebäude besitzen mochte, die sämtlichen Maße 5 aller Zimmer und Rabinette herbeitommen, überlegte sodann mit den Künstlern die Wandabteilungen und beftimmte die Größe der hiernach zu verfertigenden ausehn= lichen Ölbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sonbern als Tapetenteile auf die Wand befestigt werden 10 follten. hier ging nun die Arbeit eifrig an. Seekat übernahm ländliche Szenen, worin die Greise und Rinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich alückten: die Jünglinge wollten ihm nicht ebenso ge= raten, sie waren meist zu hager; und die Frauen miß= 15 fielen aus der entgegengesetzten Ursache. Denn ba er eine kleine bicke, gute, aber unangenehme Berfon zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ, fo wollte nichts Gefälliges zu Stande kommen. Zudem war er genötigt gewesen, über bas 20 Maß seiner Figuren hinaus zu geben. Seine Bäume hatten Wahrheit, aber ein fleinliches Blätterwerf. Er war ein Schüler von Brindmann, deffen Binfel in Staffeleigemälden nicht zu schelten ift.

Schütz, der Landschaftmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Aussührung und Haltung nicht so fehlen. Er lieferte sehr heitere Bilder.

Trautmann rembrandtisierte einige Auserweckungswunder des Neuen Testaments, und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinett zugeteilt worden. Hirt malte einige gute 5 Eichen- und Buchenwälder. Seine Herden waren lobenswert. Junder, an die Nachahmung der aussührlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstil sinden; jedoch bequemte er sich, sür gute Zahlung, mit Blumen und Früchten manche Abteilung zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühften Jugend an gefannt und sie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gern um sich leiden mochte, so war ich bei den Aufgaben, Beratschlagungen und Bestellun- 15 gen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Sfizzen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich hatte mir schon früher bei Gemäldeliebhabern, besonders aber auf Auftionen, denen ich fleißig 20 beimohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich zu sagen wisse, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen oder der Profangeschichte oder aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch den Sinn ber allegorischen Bilder nicht immer traf, so war 25 boch selten jemand gegenwärtig, der es besser verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Rünftler vermocht, biesen ober jenen Gegenstand vorzustellen, und folcher Vorteile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständ= 30 lichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilber beschrieb, welche die Geschichte Sosephs darstellen sollten: einige davon wurden ausgeführt.

Nach diesen, für einen Anaben allerdings löblichen 5 Berrichtungen, will ich auch einer kleinen Beschämung, bie mir innerhalb bieses Rünftlerfreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bilbern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Rimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Reugierde ließ 10 nichts ungesehen und ununtersucht. Einst fand ich hinter bem Ofen ein schwarzes Rästchen; ich ermangelte nicht. zu forschen, was darin verborgen sei, und ohne mich lange zu befinnen, zog ich ben Schieber weg. Das barin enthaltene Gemälde war freilich von der Art, die man 15 ben Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieben Anstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich. — "Wer hat Euch erlaubt, dieses Raftchen zu eröffnen ?" fagte er mit feiner 20 Königsleutnantsmiene. Ich hatte nicht viel barauf zu antworten, und er sprach fogleich die Strafe fehr ernst= haft aus: "Ihr werbet in acht Tagen," jagte er, "dieses Zimmer nicht betreten."— Ich machte eine Verbeugung und ging hingus. Auch gehorchte ich diesem Gebot gufs 25 büuftlichste, so daß es dem auten Seckat, der eben in bem Zimmer arbeitete, fehr verbrießlich war, benn er hatte mich gern um sich; und ich trieb aus einer kleinen Tucke ben Gehorsam so weit, daß ich Seckaten feinen Raffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle so sette; ba er benn von seiner Arbeit aufstehen und ihn

holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden wäre.

Nun aber scheint es nötig, umständlicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der frangösischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, s mit mehr ober weniger Bequemlichkeit durchgeholfen. Auch hier kam mir die angeborne Gabe zu statten, daß ich leicht ben Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Ton und was soust von äußern Eigentümlichkeiten, faffen fonnte. Hus dem 10 Lateinischen waren mir viele Worte befannt: das Italienische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in furzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Geibräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und 15 Antworten bestehen konnte. Aber dieses war alles nur wenig gegen den Borteil, den mir das Theater brachte. Von meinem Großvater hatte ich ein Freibillet erhalten, bessen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter bem Beistand meiner Mutter, täglich bediente. Hier 20 faß ich nun im Varterre vor einer fremden Bühne und paßte um so mehr auf Bewegung, mimischen und Redeausdruck, als ich wenig ober nichts von dem verstand, was da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen 25 Von der Komödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Ausbrücke mir gar nicht befannt waren. Die Tragodie fam feltner vor, und der gemessene Schritt, das Taktartige der Alexan= 80 briner, das Allgemeine des Ausdrucks machten sie mir in jedem Sinne saßlicher. Es dauerte nicht lange, so nahm ich den Kacine, den ich in meines Vaters Bibliothek antraf, zur Hand und deklamierte mir die Stücke nach theatralischer Art und Weise, wie sie das Organ meines Ohrs und das ihm so genau verwandte Sprachorgan gesaßt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Kede im Zusammenhang hätte verstehen können. Ja, ich lernte ganze Stellen auswendig und rezistierte sie, wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um so leichter ward, als ich früher die für ein Kind meist unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in dem Ton der protestantischen Prediger zu rezitieren mich gewöhnt hatte.

Das verfifizierte französische Luftspiel war damals fehr beliebt; die Stude von Destouches, Mari= vaur, La Chaussée kamen häufig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher charafteristischer Kiauren. Von den Moliereschen ist mir weniger 20 im Sinn geblieben. Bas am meiften Gindruck auf mich machte, war die Hypermuestra von Lemierre, die als ein neues Stud mit Sorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben wurde. Höchst anmutig war der Eindruck, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette 25 et Lubin auf nich machten. Ich kann mir die beban= berten Buben und Mädchen und ihre Bewegungen noch jett zurückrufen. Es dauerte nicht lange, so regte sich der Wunsch bei mir, mich auf dem Theater selbst umzusehen, wozu sich mir so mancherlei Gelegenheit barbot. 30 Denn ba ich nicht immer die ganzen Stude auszuhören

Gebuld hatte und manche Zeit in den Korridors, auch wohl bei gelinderer Jahreszeit vor der Thür, mit andern Rindern meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte sich ein schöner munterer Knabe zu uns, der zum Theater gehörte und den ich in manchen kleinen Rollen, obwohl 5 nur beiläufig, gesehen hatte. Mit mir konnte er sich am besten verständigen, indem ich mein Französisch bei ihm geltend zu machen wußte; und er fnüpfte sich um so mehr an mich, als kein Knabe seines Alters und seiner Nation beim Theater ober soust in der Nähe war. Wir gingen 10 auch außer der Theaterzeit zusammen, und selbst mäh= rend der Borftellung ließ er mich selten in Rube. war ein allerliebster kleiner Aufschneider, schwakte schar= mant und unaufhörlich, und wußte so viel von feinen Abenteuern, Bandeln und andern Sonderbarkeiten zu 15 erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mitteilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache 20 gelangt war.

Was mir meine Besuche auf dem Theater sehr erleichsterte, war, daß mir mein Freibillet, als aus den Händen des Schultheißen, den Weg zu allen Plätzen eröffnete und also auch zu den Sigen im Proszenium. Dieses war nach französsischer Art sehr tief und an beiden Seiten mit Sigen eingefaßt, die, durch eine niedrige Barriere beschränkt, sich in mehreren Reihen hinter einander aufsbauten und zwar dergestalt, daß die ersten Sige nur wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze 80

galt für einen besondern Chrenplat; nur Offiziere bebienten sich gewöhnlich desselben, obgleich die Nähe der Schauspieler, ich will nicht sagen jede Aussien, sondern gewissermaßen jedes Gefallen aushod. Sogar jenen beschrauch oder Mißbrauch, über den sich Boltaire so sehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. Wenn bei sehr vollem Hause und etwa zur Zeit von Durchmärschen angeschene Offiziere nach jenem Ehrenplat strebten, der aber gewöhnlich schon besetzt war, so stellte man noch einige Reihen Bänke und Stühle ins Proszenium auf die Bühne selbst, und es blied den Helden und Heldinnen nichts übrig, als in einem sehr mäßigen Raume zwischen den Uniformen und Orden ihre Geheimnisse zu enthüllen. Sch habe die Hypermnestra

Der Vorhang fiel nicht zwischen den Aften; und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, den ich sehr auffallend finden mußte, da mir, als einem guten deut= schen Anaben, das Aunstwidrige daran ganz unerträglich 20 war. Das Theater nämlich ward als das größte Beiligtum betrachtet, und eine vorfallende Störung auf bemfelben hätte als das größte Berbrechen gegen die Majestät des Publikums sogleich muffen gerügt werden. Awei Grenadiere, das Gewehr beim Fuß, standen daher 25 in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiden Seiten bes hintersten Vorhangs und waren Zeugen von allem was im Innersten ber Kamilie vorging. Da, wie gesagt, amischen ben Aften ber Borhang nicht niedergelassen wurde, fo lösten bei einfallender Musik zwei andere der= so gestalt ab, daß sie aus ben Rulissen gang ftrack vor jene hintraten, welche sich dann eben so gemessentlich zurückzogen. Wenn nun eine solche Anstalt recht dazu geeignet war, alles, was man beim Theater Musion nennt, aufzuheben, so fällt es um so mehr auf, daß dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Diderots Grundsätzen und Beis spielen die natürlichste Natürlichseit auf der Bühne gestordert und eine vollkommene Täuschung als das eigentsliche Ziel der theatralischen Kunst angegeben wurde. Von einer solchen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Tragödie entbunden, und die Helden des Altertums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen; die gedachsten Grenadiere standen indes nahe genug hinter den Kulissen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Dibe = rots Hausvater und die Philosophen von Palissot 16 gesehen habe, und mich im lettern Stück der Figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht und in ein rohes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannigsaltigkeit konnte jedoch und Kinder nicht immer im Schauspielhause sesthalten. 20 Wir spielten bei schönem Wetter vor demselben und in der Nähe und begingen allerlei Thorheiten, welche bestonders an Sonns und Festtagen keineswegs zu unsrem Außeren paßten: denn ich und meinesgleichen erschienen alsdann, angezogen, wie man mich in jenem Märchen 25 geschen, den Hut unterm Arm, mit einem kleinen Degen, dessen, den Gut unterm Arm, mit einem kleinen Degen, dessen Bügel mit einer großen seidenen Bandschleise geziert war. Sinst, als wir eine ganze Zeit unser Wesen getrieben und Derones sich unter uns gemischt hatte, siel es diesem ein, mir zu beteuern, ich hätte ihn beleidigt 30

und muffe ihm Satisfaktion geben. Ich begriff zwar nicht, was ihm Unlag geben konnte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und wollte ziehen. Er versicherte mir aber, es sci in solchen Fällen gebräuchlich, daß man 5 an einsame Örter gebe, um die Sache besto bequemer ausmachen zu können. Wir verfügten uns beshalb hinter einige Scheunen und ftellten uns in gehörige Der Zweikampf erfolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Klingen klirrten, und die Stoke 10 gingen nebenaus; doch im Feuer der Aftion blieb er mit ber Spite seines Degens an ber Banbichleife meines Bügels hangen. Sie ward durchbohrt, und er verficherte mir, daß er nun die vollkommenfte Satisfaktion habe, umarmte mich jodann, gleichfalls recht theatralisch. 15 und wir gingen in das nächste Kaffeehaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von unserer Gemütsbewegung zu erholen und den alten Freundschaftsbund nur besto fester zu schließen.

Der Aufenthalt bes Königsleutnants in unserm Hause verschaffte uns den Borteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. \* \* \* Bor allen erinnere ich mich des Prinzen Sou bise als eines schönen leutseligen Herrn; am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, behenden Mannes.

Er kam mehrmals zum Königsleutnant, und man 80 merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war.

Wir hatten uns im ersten Vierteliahr ber Ginquartierung kaum in diesen neuen Austand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete: die Alliierten seien im Anmarich, und Bergog Ferbinand von Braunschweig komme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die sich keines besondern Rriegs= glückes rühmen konnten, nicht bie größte Borftellung, und seit der Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu burfen; auf ben Bergog Ferdinand fette man bas größte Vertrauen, und alle preußisch Gefinnten er= 10 warteten mit Schnsucht ihre Befreiung von der bisherigen Laft. Mein Bater war etwas heiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie war klug genug einzusehen, daß ein gegenwärtiges geringes Übel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden könne: denn es 15 zeigte sich nur allzu deutlich, daß man dem Herzog nicht entacgengeben, sondern einen Angriff in der Rähe der Stadt abwarten werbe. Gine Riederlage ber Frangofen, eine Flucht, eine Verteidigung ber Stadt, ware es auch nur um den Rückzug zu beden und um die Brücke zu 20 behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, alles stellte sich der erregten Einbildungsfraft dar und machte beiden Barteien Sorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen konnte, ließ durch ben Dolmetscher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; 25 worauf sie die in solchen Fällen gebräuchliche Antwort erhielt: sie solle gang ruhig fein, es sei nichts zu befürchten, sich übrigens still halten und mit niemand von der Sache sprechen.

Mehrere Truppen zogen burch die Stadt; man er= 30

fuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter ge-5 sehen, immer heiter, ein wie das andre Mal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhasten Eindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu finden.

So tam benn endlich, nach einer unruhigen Rarwoche. 10 1759 ber Karfreitag heran. Gine große Stille verfün= bigte ben naben Sturm. Uns Rindern war verboten, aus dem Sause zu geben; ber Bater hatte feine Rube und ging aus. Die Schlacht begann; ich ftieg auf ben 15 obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war, aber den Donner der Kanonen und das Massenfeuer bes kleinen Gewehrs recht gut vernehmen konnte. Nach einigen Stunden faben wir die erften Beichen ber Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen 20 Verwundete in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebärden sachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in das zum Lazarett umgewandelte Liebfrauenklofter aebracht zu werben. Sogleich regte fich die Barmherzigkeit der Bürger. Bier, Wein, Brot, Geld ward den= 25 jenigen hingereicht, die noch etwas empfangen konnten. Als man aber einige Zeit darauf blessierte und gefangene Deutsche unter biesem Zug gewahr wurde, fand bas Mitleid keine Grenze, und es schien als wollte jeder sich von allem entblößen, mas er nur Bewegliches besaß, um 30 seinen bedrängten Landeleuten beizustehen.

Diese Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für bie Alliierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in sciner Parteilichkeit gang sicher, daß diese gewinnen wür= den, hatte die leidenschaftliche Verwegenheit, den ge= hofften Siegern entgegenzugehen, ohne zu bedenken, daß 5 die geschlagene Vartei erst über ihn weafliehen müßte. Erst begab er sich in seinen Garten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig fand; dann wagte er sich auf die Bornheimer Beide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troffnechte ansichtig 10 ward, die sich ben Spaß machten, nach den Grenzsteinen 311 schießen, so daß dem neugierigen Wandrer das abprallende Blei um den Ropf fauste. Er hielt es deshalb doch für geratner, zurückzugehen, und erfuhr bei einiger Nachfrage, was ihm schon der Schall des Keuerns hätte 15 flar machen follen, daß alles für die Franzosen gut stehe und an kein Weichen zu benken fei. Nach haufe gekommen, voll Unmut, geriet er beim Erblicken ber verwundeten und gefangenen Landsleute gang aus ber aewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Borbeiziehen= 20 den mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schickfal Freunde und Feinde zusammen aufacpactt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf 25 bes Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich bezruhigten Tag hingebracht hatten, waren höchlich erfreut und die Mutter doppelt getröstet, da sie des Morgens, als sie das Orakel ihres Schapkästleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als 30

für die Zukunft sehr tröstliche Antwort erhalten hatte. Wir wünschten unferm Bater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung, wir schmeichelten ihm was wir konnten, wir baten ihn, etwas Speise zu sich zu nehmen, 5 die er den ganzen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unfre Liebkofungen und jeden Genuß und begab fich auf fein Zimmer. Unfre Freude ward indeffen nicht gestört; die Sache mar entschieden; der Königsleutnant, der diesen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pferbe gewesen, kehrte 10 endlich zurud; seine Gegenwart zu Saufe war nötiger als je. Wir fprangen ihm entgegen, füßten seine Sande und bezeugten ihm unfre Freude. Es schien ihm fehr zu gefallen. "Wohl!" fagte er freundlicher als fonst, "ich bin auch um euertwillen vergnügt, liebe Rinder!" Er 15 befahl fogleich, und Zuckerwerk, füßen Wein, überhaupt bas Beste zu reichen, und ging auf sein Zimmer, schon von einer großen Masse Dringender, Fordernder und Bittender umgeben.

Wir hielten nun eine köftliche Kollation, bedauerten 20 ben guten Bater, ber nicht teil baran nehmen mochte, und drangen in die Wutter, ihn herbeizurusen; sie aber, klüger als wir, wußte wohl wie unerfreulich ihm solche Gaben sein würden. Indessen hatte sie etwas Abendbrot zurecht gemacht und hätte ihm gern eine Portion 25 auf das Zimmer geschicht; aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den äußersten Fällen; und nachbem man die süßen Gaben beiseite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahneten nicht, welches Unheil wir ihm und uns be-

Die Treppe lief frei durchs ganze Haus an reiteten. allen Vorfälen vorbei. Der Bater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Grafen Zimmer vorübergehen. Sein Vorsaal stand so voller Leute, daß der Graf sich entschloß, um mehreres auf einmal abzuthun, herauszutreten; und dies geschah leider in dem Augen= blick als der Bater herabkam. Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrugte ihn und fagte: "Ihr werdet uns und euch Glud wünschen, daß diese gefährliche Sache so gludlich abgelaufen ift." — Reineswegs! versette mein Bater 10 mit Ingrimm; ich wollte fie hätten euch zum Teufel gejagt, und wenn ich hätte mitfahren follen. - Der Graf hielt einen Augenblick inne, dann aber fuhr er mit Wut auf: "Diefes follt Ihr bußen!" rief er: "Ihr follt nicht umsonst ber gerechten Sache und mir eine folche Belei- 15 digung zugefügt haben !"

Der Bater war indes gelassen heruntergestiegen, setzte sich zu uns, schien heiterer als bisher, und sing an zu essen. Wir freuten uns darüber und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er sich den Stein vom Herzen zo gewälzt hatte. Kurz darauf wurde die Mutter heraussgerusen, und wir hatten große Lust, dem Bater auszusplaudern, was uns der Graf für Süßigkeiten verehrt habe. Die Mutter kam nicht zurück. Endlich trat der Dolmetscher herein. Auf seinen Wink schöckte man uns zo zu Bette; es war schon spät, und wir gehorchten gern. Nach einer ruhig durchschlassenen Nacht ersuhren wir die gewaltsame Bewegung, die gestern Abend das Haus ersschlichtert hatte. Der Königsseutnant hatte sogleich bessehlen, den Pater auf die Wache zu führen. Die Suds zo

alternen wußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen war; doch hatten fie sich manchmal Dank verdient, wenn fie mit der Ausführung zauderten. Dieje Gefinnung wußte der Gevatter Dolmetsch, den die Beistesgegenwart 5 niemals verließ, aufs lebhafteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin so groß, daß eine Bögerung fich von felbst versteckte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr den Adiutanten gleichsam in die Sande gegeben, daß sie durch 10 Bitten und Vorstellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er selbst eilte schnell hinauf zum Grafen, ber sich bei ber großen Beherrschung seiner selbst sogleich ins innere Zimmer zurückgezogen hatte und das dringendste Geschäft lieber einen Augenblick stocken ließ, als bag er 15 den einmal in ihm erregten bosen Mut an einem Un= schuldigen gefühlt und eine seiner Burbe nachteilige Enticheibung gegeben hätte.

Die Anrebe des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs, hat uns der dicke Geso vatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtnis wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt das Kabinett zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung die höchst verpont 25 war. "Was wollt Ihr?" rief ihm der Graf zornig entgegen. "Hinaus mit Cuch! Hier hat niemand das Recht hereinzutreten als Saint Jean."

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, vers setzte der Dolmetsch.

30 "Dazu gehört eine gute Einbildungsfraft. Seiner

zwei machen noch nicht einen, wie Ihr seib. Entfernt Euch!"

Herr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom Himmel empfangen, und an die appelliere ich.

"Ihr benkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es 5 Euch gelingen werbe."

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenblicken der Leidenschaft, in Augenblicken des Zorns die Gefinnungen anderer anzuhören.

"Wohl, wohl! Bon Gesinnungen ift eben die Rede, 10 die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger scheel ansehn."

Nicht alle!

"Sehr viele! Was! diese Städter, Reichsstädter 16 wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und krönen schen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu untersliegen Gesahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliierte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Vorteil 20 verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Teil sie trifft, daß der Reichsseind gedemüstigt werde."

Freilich fennt Ihr diese Gesinnungen schon lange und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur 25 die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Eigenschaften des Feindes, den Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, wenige nur, Ihr wist es!

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet, 30

fonst hätte dieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sein so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem kühnen Repräsentanten gestraft werden und sich merken was sie zu erwarten haben."

Nur Aufschub, Herr Graf!

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind verfahren."

Nur einen furzen Aufschub!

10 "Nachbar! Ihr denkt mich zu einem falschen Schritt zu verleiten; es soll Euch nicht gelingen."

Weber verleiten will ich Euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurückhalten; Euer Entschluß ist gerecht: er geziemt dem Franzosen, dem Königsleutnant; aber bedenkt, daß Ihr auch Graf Thorane seid.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte den braven Mann doch auch hören.

"Nun, was würde er benn fagen?"

Derr Königsleutnant! würde er sagen, Ihr habt so lange nit so viel dunkeln, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es Euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Herr Königsleutnant! und jedermann wird Euch deswegen loben und preisen.

"Ihr wist, daß ich Eure Possen manchmal leiden kann; aber misbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was würde so ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns bis vor die

Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir verteisdigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt Ihr, daß der Feind die Hände in den Schoß gelegt hätte? Er wirft Granaten und was er bei der Dand hat, und sie zünden wo sie können. Dieser Hauss desstiger da, was will er? In diesen Zimmern hier platte jett wohl eine Feuerkugel, und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Pesingtapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Landkarten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten 10 sie auf den Knieen liegen sollen."

Wie viele haben das gethan!

"Sie hätten sollen den Segen für uns erslehen, den Generalen und Offizieren mit Ehren- und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquicung ent- 15
gegengehen. Anstatt dessen verdirbt mir der Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erwordenen Augenblicke meines Lebens!"

Es ist ein Parteigeist; aber Ihr werdet ihn burch die 20 Bestrasung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden Euch als einen Thrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märthrer betrachten, der für die gute Sache geslitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jetzt 25 seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern, und, indem sie Euch recht geben, dennoch sinden, daß Ihr zu hart versahren seid.

"Ich habe Euch schon zu lange angehört; macht, daß Ihr fortkommt!"

So hört nur noch dieses! Bedenkt, daß es das Un= erhörteste ift, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Urfache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu fein; aber die 5 Hausfrau ift allen Guren Bunschen zuvorgekommen, und die Kinder haben Guch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den Frieden und das Glück biefer Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl fagen, eine Bombe, die ins haus gefallen 10 wäre, würde nicht größere Verwüstungen darin angerich= tet haben. Ich habe Ench so oft über Eure Fassung bewundert, Berr Graf; gebt mir diesmal Gelegenheit, Euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Keindes haus als einen Gastfreund betrachtet; 15 hier ist fein Jeind, nur ein Berirrter. Gewinnt es über Euch, und ce wird Euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das müßte wunderlich zugehen," versette der Graf mit einem Lächeln.

Nur ganz natürlich, erwiderte der Dolmetscher. Sch 20 habe die Frau, die Kinder nicht zu Euren Füßen geschickt, benn ich weiß, daß Euch solche Szenen verdrießlich sind; aber ich will Euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht dei Bergen und 25 von Eurer Großmut an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für Euch einzuslößen wissen: eine Handlung dieser Art kann nicht untergehen!

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. 30 An den Nachruhm pfleg' ich nicht zu benten, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jest geht hin — und laßt Euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!"

Der Dolmetsch, durch diesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grasen die Hände füssen; der Graf wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wist, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit 10 diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den andern Morgen, bei den Überbleibseln der gestrigen Zuckergeschenke, das 18 Vorübergehen eines Übels, dessen Androhen wir glücklich verschlasen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Szene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pflegt, 20 will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wieder-erzählung derselben niemals variiert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens der Graf alles falsche Zeremoniell 25 abgelehnt, keinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen, und wie er in seinen heiteren Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine kleine Begebensheit ein Zeugnis ablegen.

Ein vornehmer Mann, ber aber auch unter die ab= 30

strusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über feine Ginquartierung beklagen gu muffen. Er tam berfönlich, und ber Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; iener aber meinte berfelben nicht zu bedürfen. 5 vor den Grafen mit einer anständigen Verbeugung und fagte: Erzelleng! Der Graf gab ihm die Verbeugung gurud, fowie die Erzelleng. Betroffen von diefer Chrenbezeigung, nicht anders glaubend als der Titel sei zu gering, budte er sich tiefer und fagte: Monfeigneur! -10 "Mein Herr," sagte ber Graf gang ernsthaft, "wir wollen nicht weiter gehen, benn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen." — Der andere mar äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von der 15 ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; ber Graf aber, mit großer Beiterkeit, fuhr fort: "Bum Beispiel, mein Berr, wie heißen Sie?" -Spangenberg, verfette jener. - "Und ich," fagte ber Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr 20 von Thoranc? Und nun setten wir uns. die Sache foll aleich abacthan fein."

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zusfriedenheit desjenigen abgethan, den ich hier Spangensberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Whend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebärden ausgeführt.

Nach solchen Verwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar bald die vorige Sicherheit und der 30 Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend oon Tage zu Tag lebt, wenn ce nur einigermaßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem frangösischen Theater wuchs mit jeder Voritellung: ich verfäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Jamilie an den Tisch 5 sette und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Vorwürfe des Vaters zu dulden hatte: das Theater sei zu gar nichts nüte und könne zu gar nichts führen. Ich rief in solchem Falle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Verteidigern des 10 Schauspiels zur hand find, wenn fie in eine gleiche Not wie die meinige geraten. Das Lafter im Glück, die Tugend im Unglud murben gulett burch bie poetische Gerechtigkeit wieder ins Gleichgewicht gebracht. Die schönen Beisviele von bestraften Vergehungen. Dig 15 Sara Sampson und der Raufmann von London, wurden schr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich zog bagegen öfters den kurzern, wenn die Schelmftreiche Scavins und bergleichen auf dem Zettel standen und ich mir bas Behagen mußte vorwerfen laffen, das man über die Be= 20 trügereien rankevoller Anechte und über ben auten Erfolg der Thorheiten ausgelassener Jünglinge im Bublifum empfinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Vater sehr bald mit der Bühne ausgeföhnt, als er fah, daß ich mit unglaublicher Schnellig= 25 feit in ber frangösischen Sprache zunahm.

Die Menschen sind nun einmal so, daß jeder, was er thun sieht, lieber selbst vornähme, er habe nun Geschick dazu oder nicht. Ich hatte nun bald den ganzen Kursus der französischen Bühne durchgemacht; mehrere Stücke so kamen schon zum zweiten und drittenmal; von der würs

bigften Tragodie bis zum leichtfertigften Nachspiel war mir alles vor Augen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Kind den Terenz nachzuahmen wagte, fo verfchlte ich nunmehr nicht als Anabe, bei einem viel leb-5 hafter bringenden Unlaß, auch die französischen Formen nach meinem Vermögen und Unvermögen zu wieder= holen. Es wurden damals einige halb mythologische, halb allegorische Stücke im Geschmack bes Viron acgeben; sie hatten etwas von der Parodie und gefielen Diese Vorstellungen zogen mich besonders an: die goldnen Flügelchen eines heitern Merkur, der Donnerkeil des verkappten Jupiter, eine galante Danae, ober wie eine von Göttern besuchte Schone heißen mochte, wenn es nicht aar eine Schäferin ober Jägerin mar, zu 15 ber sie sich herunterließen. Und da mir bergleichen Elemente aus Dvids Berwandlungen und Pomens Vantheon Mythicum sehr häufig im Kopfe herum fummten, so hatte ich bald ein solches Stückchen in meiner Phantasie zusammengestellt, wovon ich nur so viel 20 ju fagen weiß, daß die Szene ländlich mar, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Brinzen, noch Göttern fehlte. Der Merkur besonders war mir babei fo lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Eine von mir selbst sehr reinlich gesertigte Abschrift legte ich meinem Freunde Derones vor, welcher sie mit ganz besonderem Anstand und einer wahrhaften Gönenermiene aufnahm, das Manustript flüchtig durchsah, mir einige Sprachsehler nachwies, einige Reden zu lang so fand und zuletzt versprach, das Werk bei gehöriger Muße

näher zu betrachten und zu beurteilen. Auf meine besicheibene Frage, ob das Stück wohl aufgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich sei. Sehr vieles komme beim Theater auf Gunft an, und er beschütze mich von ganzem Herzen; nur müsse man die Sache geheim halten; denn er habe selbst einmal mit einem von ihm versertigten Stück die Direktion übersrascht, und es wäre gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Versasser sei. Ich versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und sah 10 schon im Geist den Titel meiner Piece an den Ecken der Straßen und Plätze mit großen Vuchstaben augeschlagen.

So leichtfinnig übrigens ber Freund mar, fo schien ihm boch die Gelegenheit, den Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stuck mit Aufmerksamkeit durch, 15 und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Rleinig= keiten zu ändern, kehrte er im Laufe der Unterhaltung bas aanze Stud um und um, fo baf auch kein Stein auf bem andern blieb. Er ftrich aus, sette zu, nahm eine Berfon weg, substituierte eine andere, genug, er verfuhr 20 mit der tollsten Willfür von der Welt, daß mir die Haare zu Berge ftanden. Mein Borurteil, daß er es doch verstehen müsse, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon öfter von den drei Ginheiten des Aristoteles, von ber Regelmäßigkeit ber frangösischen Buhne, von 25 der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze 80 bramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zersfette Geburt mit nach Hause und suchte sie wieder hers zustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manusstript, nach wenigen Veränderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden ansertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendstoft eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser mißlungene Versuch hatte mich nachbenklich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theoricen, diese Gesetze, auf die sich jedermann berief und die mir beson-15 ders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verbächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen kennen lernen, welches mir zwar nicht schwer, doch müh-Ich las zunächst Corneilles Abhandlung sam wurde. über die drei Einheiten, und erfah wohl daraus, wie man 20 es haben wollte; warum man es aber so verlangte, ward mir keineswegs beutlich, und was das Schlimmfte war, ich geriet sogleich in noch größere Verwirrung, indem ich mich mit den händeln über den Cid bekannt machte und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine sich 25 gegen Rritifer und Publifum zu verteidigen genötigt Bier fah ich wenigstens auf bas beutlichste, baß sind. fein Mensch mußte was er wollte, daß ein Stud wie Cib, das die herrlichste Wirkung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Rardinals absolut solite für 30 schlecht erklärt werden, daß Racine, der Mbgott der zu

meiner Zeit lebenden Franzosen, der nun auch mein Abgott geworben war (benn ich hatte ihn näher kennen lernen, als Schöff von Olenichlager burch uns Rinder ben Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle des Nero zu teil ward), daß Racine, sage ich, auch zu seiner Zeit weder mit Liebhabern noch Kunftrichtern fertig werden können. Durch alles dieses ward ich verworrner als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Sin= und Berreden, mit dieser theoretischen Salbaberei des vorigen Jahrhunderts geguält hatte, 10 schüttete ich bas Kind mit dem Bade aus und warf ben ganzen Plunder desto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerken glaubte, daß die Autoren selbst, welche vortreffliche Sachen hervorbrachten, wenn fie darüber zu reden anfingen, wenn sie den Grund ihres Handelns an= 16 gaben, wenn sie sich verteidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Fleck zu treffen wußten. Ich eilte baber wieder zu dem lebendig Borhandenen, besuchte bas Schauspiel weit cifriger, las gewissenhafter und ununterbrochner, so daß 20 ich in dieser Zeit Racine und Molière ganz und von Corneille einen aroßen Teil durchzuarbeiten die Anhalt= jamfeit hatte.

Der Königsleutnant wohnte noch immer in unserm Hause. Er hatte sein Betragen in nichts geändert, bes 25 sonders gegen und; allein es war merklich, und der Gevatter Dolmetsch wußte es uns noch deutlicher zu machen, daß er sein Amt nicht mehr mit der Heiterkeit, nicht mehr mit dem Eiser verwaltete wie ansangs, obgleich immer mit derselben Rechtschaffenheit und Treue. Sein Wesen 30

und Betragen, das eher einen Spanier als einen Franzosen ankündigte, seine Launen, die doch mitunter Einfluß auf ein Geschäft hatten, seine Undiegsamkeit gegen
die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles was seine
Berson oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte
ihn doch zuweilen mit seinen Vorgesetzen in Konslift
bringen. Hiezu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet
wurde und man dem Königsseutnant übel nahm, daß er
selbst eine verpönte Handlung als oberster Polizeimeister
begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogner sebte und hier und da
vielleicht weniger energisch versuhr.

Indessen war nun schon eine anschnliche Partie der 15 bestellten Gemälde abgeliesert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie in gedachtem Giebelzimmer Bahne für Bahne, breiter und schmäler, neben einander und, weil es an Plat mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arsbeiten aufs neue untersucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehste auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes ansbers geseistet zu sehen.

Hieraus entsprang eine neue und ganz wundersame Operation. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgründe und Fernen, der dritte die Bäume, der vierte die Blumen am besten arbeitete, so kam der Graf auf den Gedanken, ob man nicht diese Talente in den Bildern vereinigen und auf diesem Wege

vollkommene Werke hervorbringen könne. Der Anfang ward sogleich damit gemacht, daß man 3. B. in eine fertige Landschaft noch schöne Herben hineinmalen ließ. Beil nun aber nicht immer ber gehörige Plat bagu ba war, es auch dem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr 6 ober weniger nicht ankam, so war endlich die weiteste Landschaft zu enge. Nun hatte der Menschenmaler auch noch die Hirten und einige Wanderer hineinzubringen; diese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht sämtlich in der 10 freiesten Gegend erstickten. Man konnte niemals voraussehen, was aus der Sache werden würde, und wenn sie fertig war, befriedigte sie nicht. Die Maler wurden verdrießlich. Bei den ersten Bestellungen hatten sie gewonnen, bei diesen Nacharbeiten verloren fie, obgleich 15 der Graf auch diese sehr großmütig bezahlte. bie von mehreren auf einem Bilbe burch einander gearbeiteten Teile, bei aller Mühe, feinen guten Effcft hervorbrachten, fo glaubte zulett ein jeder, daß feine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und ver= 20 nichtet worden; daher wenig fehlte, die Rünftler hätten sich hierüber entzweit und waren in unversöhnliche Feindschaft geraten. Dergleichen Beränderungen ober vielmehr Zuthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Künftlern gang allein blieb, ausgefertiget; und 25 es unterhielt mich, aus ben Studien, besonders ber Tierc, dieses und jenes einzelne, diese ober jene Gruppe auszusuchen und sie für die Nähe oder die Ferne in Borschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Überzeugung oder Geneigtheit zu willfahren pflegte. 30

Die Teilnehmenden an diesem Geschäft wurden also höchst mutlos, besonders Seekak, ein sehr hypochonbrischer und in sich gezogner Mann, ber zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich heitre Laune sich als 5 den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in fich gefehrt und völlig frei wirfen wollte. Diefer follte nun, wenn er schwere Aufgaben gelöft, fie mit dem größten Rleiß und der warmsten Liebe, beren er immer fähig war, vollendet hatte, zu wiederholten 10 Malen von Darmstadt nach Frankfurt reisen, um entweber an seinen eigenen Bilbern etwas zu verändern, ober fremde ju ftaffieren, ober gar unter feinem Beistand durch einen dritten seine Bilder ins Buntscheckige arbeiten zu laffen. Sein Mikmut nahm zu, fein Wider-15 stand entschied sich, und es brauchte großer Bemühungen von unserer Seite, um diesen Gevatter — benn auch er war's geworden — nach des Grafen Wünschen zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Rasten bereit standen, um die sämtlichen Bilder in der Ordnung ein= 20 zupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung ber Tapezierer ohne weiteres aufheften konnte, daß, sage ich, nur eine kleine, doch unumgängliche Nacharbeit erfordert wurde. Seefak aber nicht zu bewegen war, her= überzukommen. Er hatte freilich noch zu guter Lett 25 das Beste gethan, was er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Anaben, nach dem Leben, in Thürstücken dargestellt und nicht allein auf die Figuren. sondern auch auf die Beiwerke den größten Fleiß ge= wendet hatte. Dieje waren abgeliefert, bezahlt, und er so glaubte auf immer aus ber Sache geschieden zu sein:

nun aber sollte er wieder herüber, um einige Bilder, beren Maße etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Pinselzügen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, könne das auch thun; er hatte sich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; kurz, er wollte nicht kommen. Die b Absendung war vor der Thüre, trocknen sollte es auch noch, jeder Verzug war mißlich; der Graf, in Verzweislung, wollte ihn militärisch abhosen lassen. Wir alle wünschten, die Vilder endlich fort zu sehen, und fanden zuletzt keine Auskunft als daß der Gevatter Dol= 10 metsch sich in einen Wagen setzte und den Widerspenstigen mit Frau und Kind herüberholte, der dann von dem Grasen freundlich empfangen, wohl gepflegt und zuletzt reichlich beschenkt entlassen wurde.

Nach den fortgeschafften Bildern zeigte sich ein großer 15 Friede im Sause. Das Giebelgimmer im Manfard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater. wie er die Rasten fortschaffen sah, konnte sich des Wunsches nicht erwehren, den Grafen hinterdrein zu schicken. Denn wie schr die Neigung des Grafen auch mit der 20 seinigen übereinstimmte; wie sehr es ben Bater freuen mußte, seinen Grundsat, für lebende Meifter zu forgen, burch einen Reicheren so fruchtbar befolgt zu sehen; wie sehr es ihm schmeicheln konnte, daß seine Sammlung Anlaß gegeben, einer Anzahl braver Künftler in be- 25 brängter Zeit einen so ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er doch eine solche Abneigung gegen ben Fremden, der in sein hans eingedrungen, daß ihm an bessen Handlungen nichts recht bunken konnte. folle Künftler beschäftigen, aber nicht zu Tavetenmalern 30 erniedrigen; man solle mit dem, was sie nach ihrer Überzgeugung und Fähigseit geleistet, wenn es einem auch nicht durchgängig behage, zufrieden sein und nicht immer daran markten und mäkeln: genug, es gab, ungeachtet bes Erasen eigner liberaler Bemühung, ein für allemal kein Verhältnis. Mein Vater besuchte jenes Zimmer bloß, wenn sich der Graf bei Tasel besand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, als Seetat sich selbst übertroffen hatte und das Verlangen, diese Bilder zu sehen, das ganze Haus herbeitrieb, daß mein Vater und der Graf zusammentretend an diesen Kunstwerken ein gemeinsames Gefallen bezeigten, das sie an einander selbst nicht sinden konnten.

Raum hatten also die Kisten und Kasten das Haus ge-15 räumt, als der früher eingeleitete, aber unterbrochne Betrieb, den Grafen zu entfernen, wieder angefnüpft wurde. Man suchte durch Vorstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, burch Ginfluß die Reigung ju gewinnen und brachte es endlich bahin, daß die Quartier= 20 herren ben Beschluß faßten, es solle ber Graf umlogiert und unfer Saus, in Betracht ber feit einigen Jahren unausgesett Tag und Nacht getragnen Last, fünftig mit Einquartierung verschont werben. Damit sich aber hierzu ein scheinbarer Vorwand finde, so solle man in 25 eben den erften Stock, den bisher der Rönigsleutnant besetzt gehabt, Mietleute einnehmen und dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Graf, der nach der Trennung von seinen geliebten Bemälden fein besonderes Interesse mehr am Sause fand, so auch ohnehin bald abgerufen und versett zu werden

hoffte, ließ es sich ohne Widerrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und schied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er balb darauf die Stadt und erhielt stusenweise noch verschiedene Chargen, doch, wie man hörte, nicht zu seiner Zu- briedenheit. Er hatte indes das Vergnügen, jene so emsig von ihm besorgten Gemälde in dem Schlosse seinige Vruders glücklich angebracht zu sehen; schrieb einige Wale, sendete Maße, und ließ von den mehr genaunten Künstlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernah- 10 men wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er sei in Westindien, auf einer der französischen Kolonieen, als Gouverneur gestorben.

## fünftes Buch.

Für alle Bögel giebt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den suntern Bolksklassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug und fühlte mich wohl manchmal dazu ausgelegt; vallein es mangelte mir die Handhabe, es anzugreisen und zu sassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Beise in Verhältnisse verwickelt, die mich gang nahe an große Gefahr und, wenigstens für eine Zeit lang, in Berlegen-15 heit und Not brachten. Mein früheres gutes Verhält= nis zu jenem Anaben, den ich oben Phlades genannt, hatte sich bis ins Jünglingsalter fortgesett. sahen wir uns seltner, weil unfre Eltern nicht zum besten mit einander standen; wo wir uns aber trafen. 20 sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel Einst begegneten wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Sankt = Gallenthor einen sehr angenehmen Spaziergang barboten. Wir hatten uns faum begrüßt, als er zu mir fagte: "Es 25 geht mir mit beinen Bersen noch immer wie sonft. jenigen, die du mir neulich mitteiltest, habe ich einigen

lustigen Gesellen vorgelesen, und keiner will glauben, daß du sie gemacht habest." — Laß es gut sein, verssetze ich; wir wollen sie machen, und daran ergößen, und die andern mögen davon denken und sagen, was sie wollen.

"Da kommt eben der Ungläubige!" sagte mein Freund. — Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Was hilft's, man bekehrt sie doch nicht. — "Mit nichten," sagte der Freund; "ich kann es ihm nicht so hingehen lassen."

10

Nach einer kurzen gleichgültigen Unterhaltung konnte es ber für mich nur allzu wohlgesinnte junge Befell nicht laffen und sagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "Bier ift nun ber Freund, der die hubschen Verse gemacht hat, und die Ihr ihm nicht zutrauen 15 wollt." — Er wird es gewiß nicht übel nehmen, versette jener; benn es ist ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsam= keit dazu gehöre, solche Verse zu machen, als er bei seiner Jugend besitzen fann. — Ich erwiderte etwas 20 Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Mühe kosten, Euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht Euch ein Gedicht aus bem Stegreif." — Ich lich es mir gefallen, wir wurden einig, und der dritte fragte mich: ob ich mich 25 wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Verfen aufzuseten, ben ein verschämtes junges Mädchen an einen Jüngling schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren. — Nichts ist leichter als bas, versetze ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte seinen 30

Taschenkalender hervor, worin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich setzte mich auf eine Bank, zu schreiben. Sie gingen indes auf und ab und ließen mich nicht aus den Augen. Sogleich faßte ich die 5 Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es sein müßte, wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen wäre und es mir in Brosa oder in Versen ent= beden wollte. Ich begann baher ohne Anstand meine Erklärung und führte sie in einem zwischen dem Knüttel= 10 vers und Madrigal schwebenden Silbenmaße mit mög= lichster Naivität in kurzer Zeit bergestalt aus, daß, als ich dies Gedichtchen den beiden vorlas, der Aweifler in Berwunderung und mein Freund in Entzuden verfett Jenem konnte ich auf sein Verlangen bas murbe. 15 Gedicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben war und ich das Dokument meiner Fähigkeiten gern in seinen Sanden sah. Er schied unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Neigung und wünschte nichts mehr, als uns öfters zu 20 begegnen, und wir machten aus, bald zusammen aufs Land zu gehen.

Unser Partie kam zustande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja, wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht sehlte und die auch, weil sie durch die Schule gelausen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbzweige. Sie halsen sich durch, indem sie für die Abvokaten soschrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausunter-

richt etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pflegt. Mit erwachsenern Kindern, welche konfirmiert werden sollten, repetierten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Wäklern oder Kaufsleuten einige Wege und thaten sich abends, besonders saber an Sonns und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: 10 sie sei nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten überzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von sern den Hof gemacht, sei in ihn aufs äußerste ver= 18 liebt und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu wer= den. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, weshalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Ant= 20 wort selbst zu versassen.

Mystisisationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr ober weniger geistreiche Menschen. Gine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadensfreude sind ein Genuß für diejenigen, die sich weder mit 25 sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kitzel. Wir hatten uns in unsern Knabenjahren einsander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystisisationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz 30

schien mir nicht weiter zu gehen: ich willigte ein; sie teilten mir manches Besondere mit, was der Brief entshalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

5 Kurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingeladen, an einem Abendscite jener Gesellsschaft teilzunehmen. Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten und verlange dabei ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Sekresto tär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Wahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Untershaltung betraf, so drehte sie sich fast gänzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufsgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Vrieses nicht weit davon war, zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmütigkeit ließ mich an einer solchen boshaften Verstellung wenig Freude sinden, und vo die Wiederholung desselben Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend hin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hätte. Bei unserer Ankunft stand bereits der Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgestellt; wir setzen uns und blieben allein, ohne Bedienung nötig zu haben. Als es aber doch zuletzt an Wein gedrach, rief einer nach der Magd; allein statt derselben trat ein Mädchen herein von ungemeiner und, wenn man sie in ihrer Umgebung sah, von unglaubsolicher Schönheit. — "Was verlangt ihr?" sagte sie,

nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten; "die Magd ist krank und zu Bette. Rann ich euch dienen?" — Es fehlt an Wein, sagte der eine. Wenn du uns ein paar Flaschen holtest, so ware es sehr hübsch. — Thu' es, Gretchen, sagte ber andere; es 5 ist ja nur ein Katensprung. — "Warum nicht!" versetzte sie, nahm ein vaar leere Klaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher. Das häubchen saß so nett auf dem kleinen Ropfe, den ein schlanker Hals gar anmutig mit Nacken 10 und Schultern verband. Alles an ihr schien außerlesen. und man konnte der ganzen Gestalt um so ruhiger fol= gen, als die Aufmerksamkeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde. Ich machte den Gesellen Vor=15 würfe, daß sie das Kind in der Nacht allein ausschickten; sie lachten mich aus, und ich war bald getröstet, als sie schon wiederkam: benn ber Schenkwirt wohnte nur über die Straße. - Setze dich dafür auch zu uns, fagte ber eine. Sie that es, aber leiber kam fie nicht 20 neben mich. Sie trank ein Glas auf unfre Gesundheit und entfernte sich bald, indem sie uns riet, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden: benn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer 25 Mirte.

Die Gestalt dieses Mädchens verfolgte mich von dem Augenblick an auf allen Wegen und Stegen; es war der erste bleibende Eindruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Vorwand, sie 30

im Hause zu sehen, weder finden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zuliebe in die Kirche und hatte bald ausgespürt, wo sie saß; und so konnte ich während bes langen protestantischen Gottesbienstes mich wohl satt 5 an ihr sehen. Beim Berausgehen getraute ich mich nicht, sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selia, wenn sie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Blück, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte 10 jenen Liebenden, deffen poetischer Sefretar ich geworben war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschrie= bene Brief sei wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung aufs äußerste gespannt, daß nun bald eine Antwort barauf erfolgen 15 müsse. Auch diese sollte ich schreiben, und die schalkische Gesclichaft ließ mich durch Pylades aufs inständigste ersuchen, allen meinen Wit aufzubieten und alle meine Runft zu verwenden, daß dieses Stud recht zierlich und vollkommen werbe.

20 In Hoffnung, meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich sogleich ans Werk und dachte mir nun alles, was mir höchst wohlgesällig sein würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Gestalt, ihrem Wesen, ihrer Art, ihrem Sinn herausgeschrieben 25 zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich so sein, und mich in Entzücken verlor, nur zu denken, daß etwas Ühnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. So mystistzierte ich mich selbst, indem ich meinte, einen andern zum besten zu haben, und es sollte mir daraus noch manche Freude

und manches Ungemach entspringen. Als ich abermals gemahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von den jungen Leuten zu Saufe; Gretchen faß am Kenfter und spann; die Mutter ging ab und zu. 5 Der junge Mensch verlangte, daß ich's ihm vorlesen sollte; ich that es und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt weg nach dem schönen Kinde hin= schielte, und da ich eine gewisse Unruhe ihres Wesens, eine leichte Röte ihrer Wangen zu bemerken glaubte, 10 brückte ich nur besser und lebhafter aus, was ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Better, der mich oft durch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zu= lett um einige Abanderungen. Sie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Zustand, als 15 auf den jenes Frauenzimmers paßten, das von gutem Saufe, wohlhabend, in der Stadt bekannt und angesehen war. Nachdem der junge Mann mir die ge= munschten Underungen artifuliert und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf 20 furze Reit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische sigen und probierte die zu machenden Beränderungen auf der großen, fast den ganzen Tisch einnehmenden Schieferplatte mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser 25 Steinfläche oft rechnete, sich mancherlei notierte, ja die Gehenden und Kommenden sich sogar Notizen dadurch mitteilten.

Ich hatte eine Zeit lang verschiedenes geschrieben und wieder ausgelöscht, als ich ungedulbig ausrief: Es will 80

nicht gehen! — "Defto beffer!" sagte bas liebe Mäd= chen mit einem gesetzten Tone: "ich wünschte, es ginge gar nicht. Sie follten fich mit solchen Sändeln nicht befassen." - Sie stand vom Spinnrocken auf, und zu 5 mir an den Tisch tretend, hielt sie mir mit viel Berstand und Freundlichkeit eine Strafpredigt. "Die Sache scheint ein unschuldiger Scherz; es ist ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Fälle erlebt, wo unsere jungen Leute wegen eines solchen Frevels in 10 große Verlegenheit kamen." — Bas foll ich aber thun? versette ich; ber Brief ist geschrieben, und sie verlaffen sich drauf, daß ich ihn umändern werde. — "Glauben Sie mir," versette fie, "und andern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn zurud, steden Sie ihn ein; geben Sie 15 fort und suchen die Sache durch ihren Freund ins Gleiche zu bringen. Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden: benn, sehen Sie, so ein armes Mädchen, als ich bin, und abhängig von diefen Berwandten, die zwar nichts Boses thun, aber doch oft um der Lust und 20 des Gewinns willen manches Wagehalfige vornehmen. ich habe widerstanden und ben erften Brief nicht abge= schrieben, wie man von mir verlangte; sie haben ihn mit verstellter Hand fopiert, und so mogen sie auch wenn es nicht anders ist, mit diesem thun. Und Sie, 25 ein junger Mann aus gutem Hause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich zum Werkzeug in einer Sache gebrauchen laffen, aus ber gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Sie entspringen fann?" — Ich war glücklich, sie in einer so Folge reden zu hören; benn fonft gab fie nur wenige

Worte in das Gespräch. Meine Neigung wuchs unsglaublich, ich war nicht Herr von mir selbst und erswiderte: Ich bin so unabhängig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir, wohlhabend zu sein, da mir das Köstlichste sehlt, was ich wünschen dürfte!

Sie hatte mein Konzept der poetischen Epistel vor fich hingezogen und las es halb laut, gar hold und anmutig. "Das ift recht hübsch," sagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe innehielt; "nur schabe, daß es nicht zu einem bessern, zu einem wahren Gebrauch be- 10 ftimmt ift." - Das ware freilich fegr wünschenswert, rief ich aus; wie glücklich müßte der sein, der von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine folche Versicherung ihrer Neigung erhielte! - "Es gehört freilich viel dazu," versette sie, "und doch wird manches möglich." 15 - Bum Beispiel, fuhr ich fort, wenn jemand, ber Sie kennt, schätzt, verehrt und anbetet, Ihnen ein folches Blatt vorlegte und Sie recht bringend, recht herzlich und freundlich bäte, was würden Sie thun? — Ich schob ihr das Blatt näher hin, das sie schon wieder mir 20 zugeschoben hatte. Sie lächelte, besann sich einen Augenblick, nahm die Feder und unterschrieb. kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen. — "Nicht füssen!" sagte sie, "das ist so was Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ift." Ich 25 hatte das Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, sagte ich, und die Sache ist abgethan! Sie haben mich gerettet. — "Run vollenden Sie die Rettung," rief fie aus, "und eilen fort, ehe die andern tommen und Sie in Bein und Verlegenheit ge- 30

raten." Ich konnte mich nicht von ihr losreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Hänsben meine Rechte nahm und liebevoll drückte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen seucht zu sehen; ich drückte mein Gesicht auf ihre Hände und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer solchen Berwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. 10 Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schöne sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblick dieses Mäd= chens, durch meine Neigung zu ihr eine neue Welt des Schönen und Vortrefflichen aufgegangen. Ich las 15 meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterschrift, füßte sie, druckte sie an mein Berg und freute mich dieses liebenswürdigen Bekenntnisses. mehr sich aber mein Entzücken steigerte, besto weber that es mir, fie nicht unmittelbar besuchen, fie nicht wie= 20 der feben und sprechen zu konnen; benn ich fürchtete die Vorwürfe der Vettern und ihre Zudringlichkeit. guten Pylades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutreffen. Ich machte mich daher den näch= ften Sonntag auf nach Niederrad, wohin jene Gesellen 25 gewöhnlich zu gehen pflegten, und fand sie auch wirk-Sehr verwundert war ich jedoch, da fie mir, an= statt verdrießlich und fremd zu thun, mit frohem Gesicht entgegen kamen. Der Jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: "Ihr 30 habt und neulich einen schelmischen Streich gespielt, und

wir waren auf Euch recht bose; doch hat uns Guer Ent= weichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, der uns vielleicht sonst niemals aufgegangen ware. Bur Berföhnung moget Ihr uns heute bewirten, und dabei sollt Ihr erfahren, 5 was es benn ist, worauf wir uns etwas einbilden, und was Euch gewiß auch Freude machen wird." Diese Unrede setzte mich in nicht geringe Verlegenheit: benn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir selbst und einem Freunde etwas zu gute zu thun; aber eine 10 Gesellschaft, und besonders eine solche, die nicht immer zur rechten Zeit ihre Grenzen fand, zu gaftieren, war ich keineswegs eingerichtet; ja, dieser Antrag verwunberte mich um so mehr, als sie sonst durchaus sehr ehrenvoll darauf hielten, daß jeder nur seine Beche be- 15 zahlte. Sie lächelten über meine Verlegenheit, und ber Jüngere fuhr fort: "Laßt uns erst in ber Laube figen, und bann follt ihr bas Weitre erfahren." fagen, und er fagte: "Als Ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die ganze Sache noch 20 einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir fo gang umsonst, andern gum Berdruß und uns gur Gefahr, aus bloker leidiger Schadenfreude, Guer Talent miß= brauchen, da wir es doch zu unser aller Vorteil benuten Seht, ich habe hier eine Beftellung auf ein 25 Hochzeitgedicht, sowie auf ein Leichencarmen. zweite muß gleich fertig sein, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt Ihr fie machen, welches Guch ein Leichtes ist, so traktiert ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit Eure Schuldner. "-Diefer Borichlag 30

gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren damals in jeder Woche mehrere zirkulierten, ja besonders bei ansehnlichen Verheiratungen dutendweise zum Vorschein s kamer, mit einem gewissen Neid betrachtet, weil ich solche Dinge eben so gut, ja noch besser zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zei= gen, und besonders, mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Per-10 sonalien, mit den Berhältniffen der Familie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab und ber Wein nicht geschont wurde, so fing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte 15 es diesen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen Abend Zeit," fagten fie, "und wir wollen Guch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichencarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen luftigen Abend zu verschaffen. Rommt zu uns: 20 benn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Ginfall gebracht hat." -Meine Freude war unfäglich. Auf dem Heimwege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlafengehen nieder und 25 den andern Morgen sehr fauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel ge= worden, so fand ich mich wieder in der fleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein.

sowar nun bald eine unerlägliche Bedingung meines

Wesens. Jene hatten sich ebenso an mich gewöhnt, und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Pplades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Sie, als Brautleute, 5 obgleich noch sehr im Keime, verbargen doch nicht ihre Bärtlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Sie gab niemanden die Hand, auch nicht mir; fie litt keine Berührung, nur sette fie sich manchmal neben mich, besonders 10 wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Arm auf die Schulter, sah mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freibeit gegen sie herausnehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte sie oft diese Stel- 15 lung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen sehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, schön und reizend. Allein jene Vertraulichkeit habe ich sie gegen niemanden weiter ausüben sehen.

Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten 20 Lustpartieen, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff setzen, die darin eingepackten seltssamen Passagiere beobachteten und uns bald mit diessem, bald mit jenem, wie uns Lust oder Mutwille trieb, 25 scherzhaft und neckend einließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainzeintras. In einem Gasthose fand man eine gut besetze Tasel, wo die Besseren der Aussuch Absahrenden mit einander speisten und alsdann jeder seine Fahrt weiter 30

fortfette; benn beibe Schiffe gingen wieber gurud. Wir fuhren bann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Frankfurt und hatten in sehr großer Gesellschaft die wohlfeilste Bafferfahrt gemacht, 5 die nur möglich war. Einmal hatte ich auch mit Gret= chens Bettern diesen Zug unternommen, als am Tisch in Höchst sich ein junger Mann zu uns gesellte, ber etwas älter als wir sein mochte. Sene kannten ihn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinem Wesen 10 etwas fehr Gefälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sein. Von Mainz heraufgekommen, fuhr er nun mit uns nach Frankfurt zurück und unterhielt sich mit mir von aller= lei Dingen, welche bas innere Stadtwesen, die Umter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unter-15 richtet schien. Als wir uns trennten, empfahl er sich mir und fügte hinzu: er wünsche, daß ich gut von ihm benten moge, weil er sich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Ich wußte nicht, was er damit sagen wollte, aber die Bettern klärten mich nach einigen 20 Tagen auf; sie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Fürwort bei meinem Großvater, da jest eben eine mittlere Stelle offen sei, zu welcher dieser Freund gerne gelangen möchte. Ich entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge 25 gemischt hatte; allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu thun entschlok. Hatte ich doch schon manch= mal bemerkt, daß bei solchen Umtervergebungen, welche leider oft als Inadensachen betrachtet werden, die Vorsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne so Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen,

um mir auch einigen Einfluß anzumaßen. Deshalb überwand ich meinen Freunden zulieb, welche sich auf alle Weise für eine folche Gefälligkeit verbunden erklärzten, die Schüchternheit eines Enkels und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu übers breichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbit herannahte und ich ihm allenthalben behülflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meis 10 nem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne. Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Wenn er Versdienst und sonst ein gutes Zeugnis hat, so will ich ihm 15 um seinets und deinetwillen günstig sein." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann und sich dagegen mit Nähen beschäfztigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um 20 so mehr wunderte, da die Tage schon abgenommen hatten und der Winter herankam. Ich dachte darüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Worgens nicht wie sonst zu Hause fand und ohne Zudringlichkeit nicht erfahren konnte, wo sie 25 hingegangen sei. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester, die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanteriehändlerin sogenannte italienische Blumen zu holen. Sie wurden in Klöstern gemacht, waren klein 30

und niedlich. Myrten besonders, Zwergröslein und bergleichen fielen gar schön und natürlich aus. that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich 5 hineingetreten und hatte die Eigentümerin begrüßt, als ich im Kenster ein Frauenzimmer sitzen sah, das mir unter einem Spigenhäubchen gar jung und hübsch und unter einer seidnen Mantille sehr wohl gebaut schien. konnte leicht an ihr eine Gehülfin erkennen, benn sie war 10 beschäftigt, Band und Federn auf ein Butchen zu steden. Die Buthandlerin zeigte mir den langen Kaften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen vor; ich besah sie und blickte, indem ich wählte, wieder nach dem Frauenzimmerchen im Fenster: aber wie groß war mein Erstau-15 nen, als ich eine unglaubliche Ahnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja zulett mich überzeugen mußte, es sei Gretchen felbst. Auch blieb mir fein Zweifel übrig, als fie mir mit den Augen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unfre Befanntschaft nicht verraten sollte. 20 brachte ich mit Bählen und Verwerfen die Pughandlerin in Verzweiflung, mehr als ein Frauenzimmer selbst hätte thun können. Ich hatte wirklich keine Wahl; benn ich war aufs äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Nähe des Kindes 25 hielt, beffen Maste mich verdroß und das mir boch in dieser Maske reizender vorkam als jemals. mochte die Bughandlerin alle Geduld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappenkaften voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen und so fie felbst follte mahlen laffen. So wurde ich zum Laben gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ihr Mädchen vorausschickte.

Raum war ich zu Hause angekommen, als mein Vater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es sei nun gang gewiß, daß der Erzherzog Joseph zum 5 Römischen Rönig gewählt und gefrönt werden folle. Ein so höchst bedeutendes Ereignis musse man nicht un= vorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbeigehen laffen. Er wolle daher die Wahl= und Arönungsdiarien der beiden letten Arönungen mit 10 mir durchgeben, nicht weniger die letten Wahlkapitula= tionen, um alsdann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle hinzufügen werde. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns den ganzen Tag damit bis tief in die Nacht, in=15 bessen mir das hübsche Mädchen, bald in ihrem alten Haustleide, bald in ihrem neuen Roftum, immer zwischen den höchsten Gegenständen des heiligen Römischen Reichs hin und wider schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich, fie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr 20 unruhige Nacht. Das geftrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgesett, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Hauskleide fand. Sie lächelte, indem sie mich ansah, aber ich getraute mich 25 nicht, vor den andern etwas zu erwähnen. ganze Gesellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing sie an und sagte: "Es ist unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertrauet, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden." Sie fuhr barauf fort zu erzählen, bag nach so

unfrer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder sich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gekommen, auf welche Art ein weibliches Wesen seine Talente und Arbeiten steigern sund seine Zeit vorteilhaft anwenden könne. habe der Better vorgeschlagen, sie solle es bei einer Bugmacherin versuchen, die jett eben eine Gehülfin Man sei mit der Frau einig geworden, sie brauche. gehe täglich so viele Stunden hin, werde aut gelohnt; 10 nur muffe fie dort um bes Anftands willen fich zu einem gemissen Anput bequemen, den sie aber jederzeit zurücklasse, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schicken wolle. Durch diese Erklärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, 15 das hübsche Rind in einem öffentlichen Laden und an einem Orte zu wiffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat hatte. Doch ließ ich mir nichts merken und suchte meine eifersüchtige Sorge im stillen bei mir zu verarbeiten.

20 Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines Kömischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der anfänglich auf Augsdurg im Oktober 1763 ausgeschriedene kurfürstliche Kollegialtag ward nun nach Frankfurt verlegt, und so wohl zu Ende dieses Jahrs als zu Ansang des folgenden regten sich die Vorbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Ansang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Kanzleipersonen zu Pserde, von vier gleichsalls berittenen zu Trompetern begleitet und von einer Fußwache umges

ben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitläufiges Ebift, bas uns von dem Bevorstehenden benachrichtigte und den Bürgern ein geziemenbes und ben Umständen angemessenes Betragen einschärfte. Bei Rat wurden große Über= 5 legungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so zeigte sich der Reichsquartiermeister, vom Erbmarschall abgefendet, um die Wohnungen der Gefandten und ihres Gefolges nach altem Herkommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unfer Haus lag im turpfälzischen Sprengel, 10 und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichern Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehmals Graf Thorane innegehabt, wurde einem kurpfälzischen Kavalier eingeräumt, und da Baron von Rönigsthal. Nürnbergischer Geschäftsträger, 15 ben obern Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit ber Franzosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Vorwand, außer dem Hause zu sein und die meiste Zeit des Tages auf der Strafe zuzubringen, um bas, mas öffentlich zu feben 20 war, ins Auge zu faffen.

In biesen Tagen kam ich nicht zu mir selbst. Zu Hause gab es zu schreiben und zu kopieren; sehen wollte und sollte man alles, und so ging der März zu Ende, bessen zweite Hälste für uns so sesseren war. 25 Bon dem, was zulet vorgegangen und was am Krösnungstag zu erwarten sei, hatte ich Gretchen eine treusliche und aussührliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Sinne, wie

ich es ihr sagen wollte, als was eigentlich zu sagen sei; ich verarbeitete alles, was mir unter die Augen und unter die Kangleifeder kam, nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich 5 noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung und that mir schon im voraus nicht wenig darauf zu gute, wie mein diesmaliger Vortrag noch viel besser als der erste unvorbereitete gelingen sollte. Allein gar oft bringt uns felbst, und andern durch uns, ein augenblick-10 licher Anlaß mehr Freude als der entschiedenste Vorsat nicht gewähren kann. Zwar fand ich ziemlich bieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbefannte bar-Sie setten fich bin, ju spielen; nur Gretchen und der jungere Better hielten sich zu mir und der 15 Schiefertafel. Das liebe Mädchen äußerte gar anmutig ihr Behagen, daß fie, als eine Fremde, am Wahltage für eine Bürgerin gegolten habe und ihr dieses einzige Schauspiel zu teil geworden sei. Sie dankte mir aufs verbindlichste, daß ich für sie zu sorgen gewußt und ihr 20 zeither durch Pplades allerlei Einlässe mittelst Billette. Anweisungen, Freunde und Fürsprache zu verschaffen die Aufmerksamkeit gehabt.

Bon den Reichskleinodien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen 25 sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerstungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobiert habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf alles, was bevorstand 30 und was besonders von ihrem Plaze genau beobachtet werden konnte.

So vergaßen wir, an die Zeit zu benken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Ich teilte ihr meine Berlegenheit mit. "Am 5 Ende," sagte sie, "ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt zusammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging, um 10 Kasse zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszusbrennen drohten, eine große messingene Familienlampe mit Docht und Öl versehen und angezündet hereinzgebracht hatte.

Der Raffee biente für einige Stunden zur Ermun-15 terung; nach und nach aber ermattete das Spiel, das Gespräch ging aus, die Mutter schlief im großen Seffel, die Fremden, von der Reise mude, nickten da und dort, Phlades und seine Schone fagen in einer Ece. hatte ihren Ropf auf seine Schulter gelegt und schlief; 20 auch er wachte nicht lange. Der jüngere Better, gegen uns über am Schiefertische sigend, hatte seine Arme vor sich über einander geschlagen und schlief mit aufliegen= bem Gesichte. Ich faß in der Fensterecke hinter dem Tische und Gretchen neben mir. Wir unterhielten uns 25 leise; aber endlich übermannte auch sie der Schlaf, sie lehnte ihr Köpschen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. So saß ich nun allein, wachend, in ber wunderlichsten Lage, in der auch mich der freund= liche Bruder des Todes zu beruhigen wußte.

schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Taa. Gretchen stand vor dem Spicgel und rückte ihr Häubchen zurechte; sie war liebenswürdiger als je und druckte mir, als ich schied, gar herzlich die 5 Hände. Ich schlich durch einen Umweg nach unserm Hause: benn an ber Seite nach bem fleinen Birichgraben zu hatte sich mein Bater in der Mauer ein fleines Guckenster, nicht ohne Widerspruch des Nachbarn, angelegt. Diese Seite vermieden wir, wenn wir 10 nach Hause kommend von ihm nicht bemerkt sein woll-Meine Mutter, beren Bermittelung uns immer ten. zu aute kam, hatte meine Abwesenheit des Morgens beim Thee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser 15 unschuldigen Nacht keine unangenehmen Folgen. \* \* \*

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; das Wetter war günstig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehrern Verswandten und Freunden, in dem Kömer selbst, in einer vo der obern Etagen einen guten Platz angewiesen, wo wir das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem frühesten begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von oben, wie in der Vogesperspestive, die Anstalten, die wir tags vorher in nähern Augenschein genommen hatten. Da war der neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Kusen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen Wein hüben und roten Wein drüben aus seinen zwei Schnäbeln ausgießen sollte. Ausgeschüttet zu so einem Hausen lag dort der Haber, hier stand die große

Bretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen setten Ochsen an einem ungeheuren Spieße bei Kohlensfeuer braten und schmoren sah. Alle Zugänge, die vom Römer aus dahin und von anderen Straßen nach dem Kömer führen, waren zu beiden Seiten durch Schranken sund Wachen gesichert. Der große Platz füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Wenge wo möglich immer nach der Gegend hinstredte, wo ein neuer Austritt ersschien und etwas Besonderes angefündigt wurde.

Bei alle dem herrschte eine ziemliche Stille, und als bie Sturmglode geläuter wurde, schien bas ganze Bolf von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Aufmerksamkeit aller, die von oben herab den Plat übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem 15 die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichs= fleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutheiligtumer den erften Blat im Bagen eingenommen, und die Deputierten safen vor ihnen in anständiger Verchrung auf bem Rücksit. Nunmehr be- 20 geben sich die drei Kurfürsten in den Dom. Überreichung der Insignien an Kur-Mainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und man= cherlei Zeremoniell beschäftigen mittlerweile die Haupt- 25 versonen sowie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl denken konnten.

Bor unsern Augen fuhren inbessen die Gesandten auf den Kömer, aus welchem der Baldachin von Untersoffizieren in das kaiserliche Quartier getragen wird. 30

Sogleich besteigt der Erbmarschall Graf von Rappenbeim sein Pferd, ein sehr schöner ichlantgebildeter Berr, ben die spanische Tracht, das reiche Wams, der goldne Mantel, der hohe Federhut und die gestrählten fliegen= 5 den Haare sehr wohl kleideten. Er sett sich in Bewe= aung, und unter bem Beläute aller Glocken folgen ihm zu Pferde die Gesandten nach dem kaiserlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Wahltage. Dort hätte man auch sein mögen, wie man sich an diesem Tage 10 durchaus zu vervielfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen, mas dort vorgehe. Nun zieht der Raiser seinen Hausornat an, sagten wir, eine neue Befleidung nach dem Muster der alten farolingischen verfertiat. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien 15 und setzen sich damit zu Pferde. Der Kaiser im Ornat, der Römische König im spanischen Habit besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem dieses geschieht, hat sie uns der vorausgeschrittene unendliche Aug bereits anaemelbet.

20 Das Auge war schon ermüdet durch die Menge der reich gekleideten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einherwandelnden Abel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbämter und zulest unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Ratsschern getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht langsam auf prächtig geschmückten Pserden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zaubersdormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu sessen

aber die Herrlichkeit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Bolk.

Nun aber entstand ein neues Gedränge: benn es mußte ein anderer Zugang von dem Markte her nach s der Römerthür eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom zurückfehrende Zug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Zeremonien, welche die Salbung, die Krönung, den 10 Kitterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses liesen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwärtig zu sein.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unsern 15 Plätzen eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichsten Tage, den wir erlebten, mit kalter Küche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dies 20 altertümliche Fest altertümlich seierten.

Auf dem Plate war jett das Sehenswürdigste die fertig gewordene und mit rotgelb- und weißem Tuch überlegte Brücke, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde sitzend angestaunt, 25 nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonder- bar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns deuchte diese Weise, sich darzustellen, so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Altere Bersonen, welche der Krönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten: Maria Theresia, über bie Magen schön, habe jener Feierlichkeit an einem Balkonfenster des Hauses Frauenstein, gleich neben dem 5 Römer, zugesehen. Alls nun ihr Gemahl in der felt= famen Verkleidung aus dem Dome zurückgekommen und sich ihr fo zu sagen als ein Gespenst Rarls des Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beibe Bande erhoben und ihr den Reichsapfel, den Zepter und die 10 wundersamen Handschuh hingewiesen, worüber sie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Bolte zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natür= liche Chaattenverhältnis des allerhöchsten Baares der 15 Christenheit mit Augen zu sehen gewürdiget worden. Alls aber die Raiferin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, sei der Enthusiasmus und der Jubel bes Volks aufs höchste gestiegen, so daß das Freuden-20 geschrei gar fein Enbe finden können.

Nun verfündigte der Glockenschall und nun die Borbersten des langen Zuges, welche über die bunte Brücke
ganz sachte einherschritten, daß alles gethan sei. Die Aufmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher 25 als vorher, besonders für uns, da er jetzt gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn sowie den ganzen volkserfüllten Platz beinah im Grundriß. Nur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, 30 die drei geistlichen Kursürsten, die sich anschlossen, die schwarz gekleibeten Schöffen und Ratsherren, der goldsgeftickte Himmel, alles schien nur eine Masse zu sein, die nur von einem Willen bewegt, prächtig harmonisch und soeben unter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegens strahlte. \* \* \* Der von dem Markt her ertönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Platz, und ein ungestümes Vivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus den Herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Psand eines 10 dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Abler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom 15 Volke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dies, um manches bei solchem Anstürmen anvermeid= liche Unglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Böbels zu opfern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Zuge her, lösten das Tuch 20 von der Brücke, wickelten es bahnenweise zusammen und warfen es in die Luft. Hiedurch entstand nun zwar kein Unglück, aber ein lächerliches Unheil: benn das Tuch entrollte fich in der Luft und bedeckte, wie es niederfiel, eine größere oder geringere Anzahl Men=25 schen. Diejenigen nun, welche bie Enden faßten und folche an sich zogen, riffen alle die Mittleren zu Boben, umhüllten und ängstigten sie so lange, bis sie sich durch= geriffen oder burchgeschnitten und jeder nach seiner Beise einen Zipfel dieses, durch die Fußtritte der 30 Majestäten geheiligten Gewebes bavongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerslei Treppchen und Gänge hinunter an die große Kömersstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern 10 Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zusletzt ganz in der Nähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menachmen überein ge-15 fleibet. Des Raisers Hausornat von purpurfarbner Seide, mit Berlen und Steinen reich geziert, sowie Krone, Zepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen: denn alles war neu daran und die Nachahmung des Altertums geschmackvoll. So bewegte er 20 sich auch in seinem Anzuge ganz bequem, und sein treuherzig würdiges Gesicht gab zugleich den Kaiser und ben Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Aleinodien Karls des Großen, wie in einer Verkleidung, 25 einher, so daß er selbst, von Beit zu Beit seinen Bater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man sehr hatte füttern müssen, stand wie ein übergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatika, die Stola, so gut sie auch angepaßt und einge-30 näht worden, gewährte doch keineswegs ein vorteil= haftes Aussehen. Zepter und Reichsapfel setzen in Verwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine mächtige, dem Anzuge gewachsene Gestalt, um der günstigern Wirkung willen, damit beskleidet und ausgeschmückt gesehen hätte.

Raum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meisnen vorigen Plat, der, von andern bereits eingenomsmen, nur mit einiger Not mir wieder zu teil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem 10 Kenfter wieder Besitz nahm; denn das Merkwürdigfte, was öffentlich zu erblicken war, follte eben vorgehen. Alles Bolk hatte sich gegen den Römer zu gewendet, und ein abermaliges Bivatschreien gab uns zu erkennen. daß Raifer und Rönig an dem Balkonfenfter des großen 15 Saales in ihrem Ornate sich dem Bolke zeigten. sie jollten nicht allein zum Schauspiel dienen, sondern vor ihren Augen follte ein feltsames Schauspiel voraehen. Vor allen schwang sich nun der schöne schlanke Erbmarschall auf sein Roß; er hatte das Schwert ab= 20 gelegt: in seiner Rechten hielt er ein silbernes gehenkel= tes Gemäß und ein Streichblech in der Linken. So ritt er in den Schranken auf den großen Saferhaufen zu. sprengte hinein, schöpfte das Gefäß übervoll, strich es ab und trug es mit großem Anstande wieder zurück. 25 Der kaiserliche Marstall war nunmehr versorat. Erbkämmerer ritt fodann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Sandbecken nebst Gieffaß und Sand= quele zurück. Unterhaltender aber für die Zuschauer war der Erbtruchseß, der ein Stück von dem gebratnen 30

Ochsen zu holen kam. Auch er ritt mit einer silbernen Schüssel durch die Schranken bis zu der großen Bretterfüche und fam bald mit verdecktem Gericht wieder hervor, um seinen Weg nach dem Römer zu nehmen. Die 5 Reihe traf nun ben Erbschenken, ber zu bem Spring= brunnen ritt und Wein holte. So war nun auch die faiserliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf den Erbschatmeister, der das Geld auswerfen sollte. Auch er bestieg ein schönes Rok, dem zu beiden Seiten 10 bes Sattels anftatt ber Biftolenhalftern ein Baar prächtige, mit dem furpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt hingen. Raum hatte er sich in Bewegung gesett, als er in diese Taschen griff und rechts und links Gold= und Silbermungen freigebig ausstreute, welche 15 jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glänzten. Tausend Sände zappelten augenblicklich in ber Höhe, um die Gaben aufzufangen; faum aber waren die Münzen niedergefallen, so wühlte die Masse in sich selbst gegen den Boden und rang gewaltig um 20 bie Stude, welche zur Erbe mochten gekommen fein. Da nun diese Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belustigender Anblick. Schluffe ging es am allerlebhafteften her, als er bie 25 Beutel selbst auswarf und ein jeder noch diesen höchsten Breis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balton zurückgezogen, und nun sollte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in solchen Fällen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dankbar empfangen will.

In robern und berberen Zeiten herrschte der Gebrauch, ben Hafer, gleich nachdem der Erbmarschall bas Teil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erb= schenk, die Rüche, nachdem der Erbtruchses sein Amt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diesmal aber 5 hielt man, um alles Unglück zu verhüten, so viel es sich thun ließ, Ordnung und Maß. Doch fielen die alten schadenfrohen Späße wieder vor, daß, wenn einer einen Sack Hafer aufgevackt hatte, ber andere ihm ein Loch hineinschnitt, und was dergleichen Artigkeiten mehr 10 waren. Um den gebratnen Ochsen aber wurde diesmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte sich denselben nur in Masse streitig machen. Innungen, die Metger und Weinschröter, hatten sich hergebrachtermaßen wieder so postiert, daß einer von 15 beiden dieser ungeheure Braten zu teil werden mußte. Die Metger glaubten bas größte Recht an einen Ochsen zu haben, den sie unzerstückt in die Rüche geliefert; die Weinschröter dagegen machten Anspruch, weil die Rüche in der Nähe ihres zunftmäßigen Aufenthalts erbaut 20 war, und weil sie das lette Mal obgesiegt hatten; wie benn aus dem vergitterten Giebelfenster ihres Zunftund Versammlungshauses die Hörner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen hervorstarrend zu sehen waren. Beide zahlreichen Innungen hatten fehr fräftige und 25 tüchtige Mitglieder; wer aber diesmal den Sieg davongetragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaften schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne 30

Rüche selbst preisaemacht wurde. Das Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte. wie fie hinaufgekommen; die Bretter murben losgeriffen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der 5 Kerne, benken mußte, ein jedes werde ein paar der Aubringenden totschlagen. In einem Nu war die Hütte abgedectt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balken, um auch diese aus den Jugen zu reißen : ia manche schwebten noch oben herum, als schon unten 10 die Pfosten abgefägt waren, das Gerippe hin= und widerschwankte und jähen Ginfturg drohte. Barte Personen wandten die Augen hinweg, und jedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, 15 obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorüber= aegangen.

Sebermann wußte nun, daß Kaiser und König aus dem Kabinett, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Kömersaale posien würden. Man hatte die Anstalten dazu tags vorher bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute wo möglich nur einen Blick hinein zu thun. Ich begab mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thür des Saals gerade gegenüber steht. Hier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichssoberhauptes bekannten. Vierundvierzig Grasen, die Speisen aus der Küche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gesteidet, so daß der Kontrast ihres Anstandes mit der Handlung für einen Knaben wohl

sinnverwirrend sein konnte. Das Gedränge war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Die Saalthür war bewacht, indes gingen die Befugten häusig aus und ein. Ich erblickte einen pfälzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit 5 hincinbringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eins der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das Heiligtum. Das pfälzische Büffett stand links, unmittelbar an der Thür, und mit 10 einigen Schritten befand ich mich auf der Erhöhung besselben hinter den Schranken.

Um andern Ende des Saals, unmittelbar an ben Kenstern, saken auf Thronstufen erhöht, unter Baldachinen, Raiser und Rönig in ihren Ornaten; Krone und 15 Bepter aber lagen auf goldnen Kiffen ruchwärts in einiger Entfernung. Die drei geiftlichen Rurfürsten hatten, ihre Büffette hinter sich, auf einzelnen Estraden Plat genommen: Rur = Mainz den Majestäten gegenüber, Rur=Trier zur Rechten und Rur=Röln zur Linken. 20 Dieser obere Teil des Saals war würdig und erfreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, daß die Geistlich= keit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten Dagegen ließen die zwar prächtig aufgeputten, aber herrenleeren Büffette und Tische der fämtlichen 25 weltlichen Kurfürsten an das Migverhältnis denken, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählich entstanden war. sandten derselben hatten sich schon entfernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen : und wenn daburch ber so größte Teil des Saals ein gespensterhaftes Ansehn bestam, daß so viele unsichtbare Gäste auf das prächtigste bedient wurden, so war eine große unbesetze Tafel in der Mitte noch betrübter anzuschen: denn hier standen auch so viele Couverte leer, weil alle die, welche allensfalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen, anstandschalber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

10 Biele Betrachtungen anzustellen, erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich, alles möglichst ins Auge zu sassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich tas Freie und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbsasten wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glänzenden Abend gedachte ich auf eine ge20 mütliche Weise zu seiern: denn ich hatte mit Gretchen,
mit Phlades und der Seinigen abgeredet, daß wir uns
zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon
leuchtete die Stadt an allen Ecken und Enden, als ich
meine Geliebten antras. Ich reichte Gretchen den Arm,
25 wir zogen von einem Quartier zum andern und besanden uns zusammen sehr glücklich. Die Vettern waren
anfangs auch bei der Gesellschaft, verloren sich aber
nachher unter der Masse des Volks. Vor den Häusern
einiger Gesandten, wo man prächtige Illuminationen
30 angebracht hatte (die kurpfälzische zeichnete sich vor=

züglich aus), war es so hell, wie es am Tage nur sein Um nicht erkannt zu werden, hatte ich mich fann. einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darstellungen und die feenmäßigen Klammengebäude, 5 womit immer ein Gesandter ben andern zu überbieten Die Anstalt bes Fürsten Esterhazy jeaedacht hatte. doch übertraf alle die übrigen. Unsere kleine Gesell= schaft war von der Erfindung und Ausführung entzückt. und wir wollten eben das Einzelne recht genießen, als 10 uns die Bettern wieder begegneten und von der herr= lichen Erleuchtung sprachen, womit der brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Roßmartte bis zum Saalhof zu machen, fanden aber, daß 15 man uns auf eine frevle Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ist nach bem Main zu ein regelmäßiges und anschnliches Gebäude, dessen nach der Stadt gezrichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. 20 Kleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entsernung gesetzte Fenster, unsymmetrisch angebrachte Thore und Thüren, ein meist in Kramläden verwandeltes Untergeschoß bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand 25 jemals betrachtet wird. Hier war man nun der zuställigen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Archiztettur gesolgt und hatte jedes Fenster, jede Thür, jede Öffnung für sich mit Lampen umgeben, wie man es allensalls bei einem wohlgebauten Hause thun kann, 30

wodurch aber hier die schlechteste und mißgebildetste aller Fassaden ganz unglaublich in das hellste Licht gesett wurde. Hatte man sich nun hieran, wie etwa an den Späßen des Pagliasso ergößt, obgleich nicht ohne Bedenklichseiten, weil jedermann etwas Vorsäßliches darin erkennen mußte — wie man denn schon vorher über das sonstige äußre Benchmen des übrigens sehr geschätzten Plotho glossiert und, da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalt in ihm bewunsodert hatte, der sich über alles Zeremoniell wie sein König hinauszusehen pslege: so ging man doch lieber in das Esterhazysche Feenreich wieder zurück.

Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und bafür die große Linden-Esplanade am Roßmarkt vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Volk und ließ es an Wein nicht sehlen.

Sier gingen wir nun zu vieren an einander geschlofsen höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite deuchte mir wirklich in jenen glücklichen Gefilden Elhsiums zu wandeln, wo man die krystallnen Gefäße vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein so sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln. Ein solches Besbürsnis fühlten wir denn zuletzt auch, und geleitet von Phlades, fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir keine Gäste weiter antrasen, indem alles auf den Straßen umberzog, ließen wir es buns um so wohler sein und verbrachten den größten Teil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das heiterste und glücklichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thür begleitet hatte, küßte sie mich auf die Stirn. Es war das erste und letzte Mal, daß 10 sie mir diese Gunst erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend 15 bedrängt fühlte. — "Steh auf," sagte sie, "und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt. Es ist heraussgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Vater ist außer sich, und wir 20 haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib auf deisnem Zimmer und erwarte, was bevorsteht. Der Kat Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die 25 Sache ist schon anhängig und kann eine sehr böse Wens dung nehmen."

Ich sah wohl, daß man die Sache viel schlimmer nahm, als sie war; doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Berhältnis 30

entdeckt werden sollte. Der alte Messianische Freund trat endlich herein, die Thränen standen ihm in den Augen; er faßte mich beim Arm und sagte: "Es thut mir herzlich leid, daß ich in folcher Angelegenheit zu 5 Ihnen komme. Ich hätte nicht gedacht, daß Sie sich so weit verirren könnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und boses Beispiel; und so kann ein junger unerfahrner Mensch Schritt vor Schritt bis zum Berbrechen geführt werden." — Ich bin mir keines Ver-10 brechens bewußt, versette ich darauf, so wenig, als schlechte Gesellschaft besucht zu haben. — "Es ist jett nicht von einer Verteidigung die Rede," fiel er mir ins Wort, "fondern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnis." — Was verlan= 15 gen sie zu wissen? sagte ich bagegen. Er sette sich und zog ein Blatt hervor und fing zu fragen an: "Haben Sie nicht den N. N. Ihrem Großvater als einen Klienten zu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" Ich antwortete: Ja. — "Wo haben Sie ihn kennen gelernt?" — Auf 20 Spaziergangen. — "In welcher Gesellschaft?" — Ich stutte: denn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. — "Das Verschweigen wird nichts helfen," fuhr er fort, "benn es ist alles schon genugsam befannt." — Was ist benn bekannt? fagte ich. — "Daß Ihnen dieser 25 Mensch durch andere seinesgleichen ist vorgeführt worben und zwar durch \*\*\*." — Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn auch fogleich erflärte. "Sie wollen," fuhr jener fort, "biefe 30 Menschen nicht kennen und haben doch mit ihnen öftere

LTN

Zusammenkünfte gehabt!" — Auch nicht die geringste, versetze ich; denn, wie gesagt, außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesehen. — "Sind Sie nicht oft in der \*\*\* Straße gewesen?" — Niemals, versetze ich. Dies war nicht 5 ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthür hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Ausflucht erlauben zu können, in der Straße selbst 10 nicht gewesen zu sein.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte: denn es war mir von alle dem. was er zu wissen verlangte, nichts befannt. Endlich schien er verdrießlich zu werden und sagte: "Sie belohnen 15 mein Vertrauen und meinen guten Willen fehr schlecht; ich fomme, um Sie zu retten. Sie können nicht leug= nen, daß Sie für diese Leute selbst oder für ihre Mit= schuldigen Briefe verfaßt, Auffäße gemacht und fo zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen. 3ch 20 komme, um Sie zu retten : benn es ist von nichts Beringerem als nachgemachten Handichriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und ahnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht allein als Hausfreund; ich komme im Namen und auf Befehl der 25 Obrigkeit, die in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend Sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Net gelockt worden." — Es war mir auffallend, daß unter den Personen, die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit denen ich Um= 80

aang gepflogen. Die Verhältnisse trasen nicht zusam= men, aber fie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wackre Mann ward immer dringender. Ich konnte s nicht leugnen, daß ich manche Nächte spät nach Hause gekommen war, daß ich mir einen Hausschlüssel zu verschaffen gewußt, daß ich mit Personen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Luftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die 10 Sache verwickelt seien; genug, alles schien entbeckt bis auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein. — "Lassen Sie mich," jagte ber brave Freund, "nicht von Ihnen weggehen. Die Sache leidet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein 15 andrer kommen, ber Ihnen nicht so viel Spielraum läkt. Berschlimmern Sie die ohnehin boje Sache nicht durch Ihre Hartnäckiakeit."

Nun stellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen besonders, recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verschört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Bligdurch die Seele, daß die Bettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichseit beobachtet, sich in so böse Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gesallen wollte, der immer siteste, der mir niemals recht gesallen wollte, der immer wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntnis zurück.

— Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses der wüßt und kann von der Seite ganz ruhig sein; aber es wäre nicht unmöglich, daß diesenigen, mit denen ich ums gegangen bin, sich einer verwegnen oder gesetwidrigen

Handlung schuldig gemacht hätten. Man mag sie suchen, man mag sie finden, sie überführen und bestra= fen, ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und aut gegen mich benommen haben. — Er ließ mich 5 nicht ausreden, sondern rief mit einiger Bewegung: "Ja, man wird sie finden. In drei häusern kamen biese Bosewichter zusammen. (Er nannte die Stragen, er bezeichnete die Häufer, und zum Unglück befand sich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte.) Das 10 erste Nest ist schon ausgehoben," fuhr er fort, "und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. wenig Stunden wird alles im klaren sein. Entziehen Sie sich durch ein redliches Bekenntnis einer gericht= lichen Untersuchung, einer Konfrontation, und wie die 15 garstigen Dinge alle heißen." — Das Haus mar ge= nannt und bezeichnet. Nun hielt ich alles Schweigen für unnüt; ja bei der Unschuld unserer Zusammenfünfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nüglich zu sein. — Setzen Sie sich, rief ich aus und holte ihn von 20 der Thur zurud: ich will Ihnen alles erzählen und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern; nur das eine bitte ich, von nun an keine Zweifel in meine Wahrhaftiakeit.

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Hergang 25 der Sache, anfangs ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gesdächtnis rief und vergegenwärtigte und so manche unsschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Kriminalgericht deponieren sollte, desto mehr 30

wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zulet in Thränen ausbrach und mich einer unbändigen Leiden= schaft überließ. Der Hausfreund, welcher hoffte, daß eben jett das rechte Geheimnis auf dem Wege sein 5 mochte, sich zu offenbaren (benn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, daß ich im Begriff stehe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen), suchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs beste zu be= ruhigen; welches ihm zwar nur zum Teil gelang, aber 10 doch in sofern, daß ich meine Geschichte notdürftig auserzählen konnte. Er war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Vorgänge, doch noch einigermaßen zweifelhaft und erließ neue Fragen an mich, die mich aber= mals aufregten und in Schmerz und Wut versetzten. 15 Ich versicherte endlich, daß ich nichts weiter zu sagen habe und wohl wiffe, daß ich nichts zu fürchten brauche: benn ich sei unschuldig, von gutem Hause und wohl empfohlen; aber jene könnten eben so unschuldia sein. ohne daß man sie dafür anerkenne oder sonst begünstige. 20 Ich erklärte zugleich, daß, wenn man jene nicht wie mich schonen, ihren Thorheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht geschehe, so würde ich mir ein Leids anthun, und daran solle mich niemand hindern. 25 hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Vorwürfe, die Sache erzählt und alle die Verhältniffe ans Licht gebracht zu haben. Ich sah voraus, daß man die 30 findlichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und

Bertraulichseiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Pylades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Borstellungen drängten sich lebhaft hinter einans der vor meiner Seele, schärften und spornten meinen sechmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf und den Fußboden mit meinen Thränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Bebärde 10 erschraf und alles mögliche that, mich aufzurichten. Sie erzählte mir, bag eine Magistratsperson unten beim Vater die Rückfunft des Hausfreundes erwartet. und nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gc= halten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten 15 unter einander sehr zufrieden, ja mit Lachen geredet, und fie glaube die Worte verstanden zu haben : Es ift recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. — "Freilich," fuhr ich auf, "hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: benn ich habe nichts verbrochen, und 20 wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelfen wissen; aber jene, jene," ricf ich aus, "wer wird ihnen beistehn!" — Meine Schwester suchte mich umftändlich mit dem Argumente zu tröften, daß, wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Kehler 25 ber Beringern einen Schleier werfen muffe. Das alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leibenschaft als auch des gegen= wärtigen und möglichen Unglücks immer wechselweise so

hervorrief. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

5 Der Hausfreund hatte mir geboten, auf meinem Bimmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer den Unfrigen. Es war mir gang recht. denn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit und 10 ermangelten nicht, mir mit allerlei gutem Trost auf bas träftigste beizustehen; ja, sie kamen sogar schon ben zweiten Tag, im Namen des nun besser unterrichteten Baters mir eine völlige Amnestie anzubieten, die ich zwar dankbar annahm, allein den Antrag, daß ich mit 15 ihm ausgehen und die Reichsinfignien, welche man nunmehr den Neugierigen vorzeigte, beschauen follte, hartnäckig ablehnte und versicherte, daß ich weder von der Welt noch von dem Römischen Reiche etwas weiter wissen wolle, bis mir befannt geworden, wie jener ver-20 drießliche Handel, der für mich weiter keine Folgen haben würde, für meine armen Befannten ausgegangen. Sie wußten hierüber selbst nichts zu sagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Hause und zur 25 Teilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weder ber große Galatag, noch was bei Belegenheit so vieler Standeserhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel des Raisers und Königs, nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von ber so Pfalz mochte kommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Aurfürsten besuchen, man mochte zur letzten kursürstlichen Sitzung zusammensfahren, um die rückständigen Punkte zu erledigen und den Aurverein zu erneuern, nichtsk konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Einsamkeit hervorrusen. Ich bie Aapuzinerkirche die Glocken läuten, den Kaiser sich in die Kapuzinerkirche begeben, die Kursürsten und den Kaiser abreisen, ohne deshalb einen Schritt von meinem Zimmer zu thun. Das letzte Kanonieren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der 10 Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, so war auch alse diese Herrlichkeit vor meiner Seele wegsgeschwunden.

Ich enwfand nun keine Rufriedenheit als im Wiederfäuen meines Elends und in der tausenbfachen imagi= 15 nären Bervielfältigung desfelben. Meine ganze Er= findungsgabe, meine Pocsie und Rhetorik hatten sich auf diesen franken Fleck geworfen und drohten, gerade burch diese Lebensgewalt, Leib und Scele in eine un= heilbare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen 26 Rustande kam mir nichts mehr wünschenswert, nichts begehrenswert mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen, zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was fich bei näherer Untersuchung ergeben, in wiefern fie mit in 25 jene Verbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannig= faltiaste umständlich aus und ließ es nicht fehlen, sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. wünschte ich mich von dieser Ungewißheit begreit zu 30 sehen und schrieb heftig brohende Briefe an den Haussfreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht, mein Unglück recht deutlich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zulett glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher 10 Seftiakeit eintrat, wobei man den Arzt zu Hülfe rufen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beru-Man glaubte es im allgemeinen thun zu kön= nen, indem man mir heilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelten mit der größ-15 ten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so gut wie ganz schuldlos, mit einem leichten Verweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus ber Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimat gezogen sei. Mit dem lettern zauderte man am längsten, 20 und ich nahm es auch nicht zum besten auf: benn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Verbannung entdecken. Mein körperlicher und geistiger Zustand verbefferte sich dadurch nicht: die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug, 25 mir den seltsamsten Roman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Ratastrophe selbstquälerisch auszumalen.

## Zweiter Teil.

Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die falle,

## Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gemisser heim= licher Arger gesellte sich noch zu meinen übrigen Em= pfindungen: benn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Versiegeltes 5 zustellte, ohne darauf acht zu haben, mas es für Wirfungen hervorbringe, ob ich es geheim hielt, ober ob ich es offen hinlegte, und was bergleichen mehr war. vermutete daher, daß Pylades, ein Better, oder wohl gar Gretchen felbst den Versuch möchte gemacht haben, 10 mir zu schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhal= Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Befümmernis und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermutungen zu üben und mich in die seltsamften Berfnüpfungen zu verirren. 15

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Ausseher. Glücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte; er hatte eine Hosmeisterstelle in einem befreundeten Hause bekleidet, sein bisheriger Zögling war allein auf die Akademie gegangen. Er 20 besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man sand zuletzt nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen, da er mich denn bes

schäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten sollte. Weil ich ihn jedoch von Berzen schätte und ihm auch früher gar manches, nur nicht die Neigung zu Gretchen, vertraut hatte, so besschloß ich um so mehr, ganz offen und gerade gegen ihn zu sein, als es mir unerträglich war, mit jemand täglich zu leben und auf einem unsicheren, gespannten Fuß mit ihm zu stehen. Ich fäumte baher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und 10 Wiederholung der fleinsten Umstände meines vergange= nen Glücks und erreichte dadurch fo viel, daß er als ein verständiger Mann einsah, es sei besser, mich mit dem Ausgang der Geschichte bekannt zu machen, und zwar im einzelnen und besonderen, damit ich klar über das 15 Banze wurde und man mir mit Ernst und Gifer zureden könne, daß ich mich fassen, das Vergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Zuerst vertraute er mir, wer die anderen jungen Leute von Stande gewesen, die fich anfangs zu verwegenen Mysti= 20 fikationen, dann zu possenhaften Polizeiverbrechen, fer= ner zu luftigen Gelbschneibereien und anderen folchen verfänglichen Dingen hatten verleiten lassen. Es war badurch wirklich eine kleine Verschwörung entstanden, zu der sich gewiffenlose Menschen gesellten, durch Ber-25 fälschung von Bavieren, Nachbildung von Unterschriften manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach benen ich zu= lett ungeduldig fragte, waren ganz unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern befannt, keineswegs aber 30 vereinigt befunden worden. Mein Klient, durch deffen

Empfehlung an den Großvater man mir eigentlich auf bie Spur gefommen, war einer ber Schlimmsten und bewarb sich um jenes Amt hauptfächlich, um gewisse Bubenftucke unternehmen ober bededen zu fonnen. Nach allem diesem konnte ich mich zuletzt nicht halten s und fragte, mas aus Gretchen geworden sei, zu der ich ein für allemal die größte Reigung bekannte. Freund schüttelte den Ropf und lächelte. "Beruhigen Sie sich," versetzte er: "dieses Mädchen ist sehr wohl bestanden und hat ein herrliches Zeugnis davon getragen. 10 Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden: die Herren Examinatoren selbst wurden ihr gewogen und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, die fie wünschte, nicht versagen können. Auch das, was sie in Rücksicht auf Sie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr 15 Chre: ich habe ihre Aussage in den geheimen Aften felbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht. Was hat sie benn bekannt? was hat sie unterschrieben? Der Freund zauderte, zu antworten; 20 aber die Beiterkeit seines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts Gefährliches verberge. "Wenn Sie's benn mifsen wollen," versette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr die Rede war, sagte sie ganz

freimütig: ich kann es nicht leugnen, daß ich ihn oft 25 und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet, und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut beraten, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Sandlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an mut- 30

willigen Streichen teilzunehmen, die ihm hatten Ber- bruß bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Hofmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon b lange nicht mehr zu: benn daß sie mich für ein Rind zu ben Aften erklärt, nahm ich gang entsetlich übel und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für figeheilt; ja, ich versicherte hastig meinen Freund, daß nun alles abgethan sei! Auch sprach ich nicht mehr von 10 ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; doch konnte ich die bose Gewohnheit nicht laffen, an fie zu benken, mir ihre Geftalt, ihr Befen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, das mir benn nun freilich jett in einem ganz anderen Lichte erschien. Ich fand es unerträglich, daß 15 ein Mädchen, höchstens ein paar Jahre älter als ich, mich für ein Rind halten sollte, ber ich doch für einen gang gescheiten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr kaltes, abstoßendes Wesen, das mich sonst so angereizt hatte, ganz widerlich vor; die Fami-20 liaritäten, die sie sich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwidern nicht gestattete, waren mir ganz verhaft. Das alles ware jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebes= evistel, wodurch sie mir denn doch eine förmliche Neigung 25 erklärte, für eine verschmitte und felbstfüchtige Rokette zu halten berechtigt gewesen wäre. Auch maskiert zur Butmacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig vor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen jo lange bei mir hin und wider, bis ich ihr alle liebenswürdi= 30 gen Eigenschaften sämtlich abgestreift hatte. Dem

Verstande nach war ich überzeugt und glaubte sie verwerfen zu muffen; nur ihr Bild! ihr Bild strafte mich Lügen, so oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indessen war denn doch dieser Pfeil mit seinen 5 Widerhaken aus dem Bergen geriffen, und es fragte fich, wie man der inneren jugendlichen Beilfraft zu Bulfe fame? Ich ermannte mich wirklich, und das erste, was sogleich abgethan wurde, war bas Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst findisch ansah. Ein großer 10 Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Rächte burch mich mit dem größten Ungeftum diesen Schmerzen überlassen, so daß es durch Thränen und Schluchzen zulett dahin kam, daß ich kaum mehr schlingen konnte und der Genuk von Speise und Trank mir schmerzlich 15 ward, auch die so nah verwandte Bruft zu leiden schien. Der Verdruß, den ich über jene Entdeckung immerfort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen; ich fand es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gefundheit aufgeopfert hatte. Die 20 sich darin gefiel, mich als einen Säugling zu betrachten und sich höchst ammenhaft weise gegen mich zu dünken.

Alls ich in Leipzig ankam, war es gerade Megzeit, woraus mir ein besonderes Vergnügen entsprang: benn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Zu=25 standes vor mir, befannte Waren und Verkäufer, nur an andern Pläten und in einer andern Folge. burchstrich den Markt und die Buden mit vielem Anteil; besonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an

sich, in ihren seltsamen Kleibern, jene Bewohner ber öftlichen Gegenden, die Polen und Ruffen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gesallen ging.

5 Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu leugnen, daß sie überhaupt, besonders aber 10 in stillen Womenten der Sonn- und Feiertage, etwas Imposantes hat, sowie denn auch im Wondschein die Straßen, halb beschattet, halb beseuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen das, was ich bisher ge-15 wohnt war, dieser neue Austand keineswegs. ruft dem Beschauer keine altertümliche Zeit zurück; es ist eine neue, furz vergangene, von Handelsthätigkeit. Wohlhabenheit, Reichtum zeugende Epoche, die sich uns in diesen Denkmalen ankundet. Jedoch ganz nach 20 meinem Sinn waren die mir ungeheuer scheinenden Gebäude, die, nach zwei Straßen ihr Geficht wendend, in großen, himmelhoch umbauten Hofraumen eine bür= gerliche Welt umfassend, großen Burgen, ja Halbstädten In einem biefer feltsamen Räume quarähnlich sind. 25 tierte ich mich ein, und zwar in der Feuerkugel zwischen dem alten und neuen Neumarkt. Gin paar artige Zimmer, die in den Hof sahen, der wegen des Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte der Buchhändler Fleischer während ber Messe und ich für die übrige Zeit um einen so leidlichen Breis. Als Stubennachbar fand ich einen Theologen, der in seinem Fache gründlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war und, was ihm große Sorge für die Zukunft machte, sehr an den Augen litt. Er hatte sich dieses Übel durch übermäßiges Lesen dis in die tiefste Dämmerung, ja sogar, um das wenige DI su ersparen, bei Mondschein, zugezogen. Unsere alte Wirtin erzeigte sich wohlthätig gegen ihn, gegen mich jederzeit freundlich und gegen beibe sorgsam.

Nun eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu Hofrat Böhme, ber, ein Zögling von Mascov, nun-10 mehr sein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Ein kleiner, untersetzter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und stellte mich seiner Gattin vor. Beide, sowie die übrigen Versonen, denen ich aufwartete. gaben mir die beste Soffnung wegen meines fünftigen 16 Aufenthalts; doch ließ ich mich anfangs gegen niemand merken, was ich im Schilde führte, ob ich gleich ben schicklichen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudens frei und dem Studium der Alten verbunden erklären wollte. Vorsichtig wartete ich ab, 20 bis Fleischers wieder abgereist waren, damit mein Vorsak nicht allzu geschwind den Meinigen verraten würde. Sodann aber ging ich ohne Anftand zu Hofrat Böhmen. dem ich vor allen die Sache glaubte vertrauen zu muffen, und erklärte ihm mit vieler Konfequenz und 25 Parrhesie meine Absicht. Allein ich fand keineswegs eine aute Aufnahme meines Vortrags. Als Hiftorifer und Staatsrechtler hatte er einen erflärten Saß gegen alles, was nach schönen Wissenschaften schmeckte. Un= glücklicherweise stand er mit denen, welche sie kultivierten. 30

nicht im besten Bernehmen, und Gellerten besonders, für den ich, ungeschickt genug, viel Zutrauen geäußert hatte, konnte er nun gar nicht leiden. Jenen Männern also einen treuen Zuhörer zuzuweisen, sich selbst aber 5 einen zu entziehen, und noch dazu unter solchen Um= ständen, schien ihm gang und gar unzuläffig. Er hielt mir daher aus dem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er beteuerte, daß er ohne Erlaubnis meiner Eltern einen folchen Schritt nicht zugeben könne, wenn 10 er ihn auch, wie hier der Fall nicht sei, selbst billigte. Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Übungen, die ich freilich im Hintergrunde hatte durchblicken lassen. Er schloß zulett, daß, wenn ich ja dem Studium der 15 Alten mich nähern wolle, solches viel besser auf dem Wege der Jurisprudenz geschehen könne. ersuchte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gefinnungen bald zu eröffnen, weil es nötig sei, wegen bevorstehenden Anfangs der 20 Rollegien sich zunächst zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine bicgsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die 25 Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrat Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich sand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanst und machte gegen 30 ihren Mann, dessen Gutmütigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Kontrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und versständig im ganzen Umfange vor, das ich mich nicht enthalten konnte, nachzugeben; die wenigen Reservas tionen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulierte darauf meine Stunden: da follte ich denn Philosophie, Rechtsgeschichte und Instiztutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir 10 das gefallen; doch setzte ich durch, Gellerts Litterarzgeschichte über Stockhausen und außerdem sein Praktizkum zu frequentieren.

Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte 15 ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufge-Nicht groß von Gestalt, zierlich. nommen worden. aber nicht hager, sanfte, eber traurige Augen, eine fehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Sabichtsnase, ein feiner Mund, ein gefälliges Dval bes Gesichts: alles 20 machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswert. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. zwei Famuli schienen Priester, die ein Seiligtum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit, der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Vorsicht war wohl not=25 wendig: denn er würde seinen ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte aufnehmen und befriedi= gen wollen.

Weine Kollegia besuchte ich anfangs emsig und treulich: die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend sauf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so aus einander zerren, vereinzelen und gleichsam zerstören follte, um den rechten Gebrauch derfelben einzusehen. Von dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu miffen als der Lehrer felbst, und 10 es schien mir an mehr als einer Stelle gewaltig zu Doch ging alles noch in ziemlicher Folge bis gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Brofessors Winckler auf dem Thomasplan gerade um die Stunde die köstlichsten Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, 15 welche uns benn bergestalt verspäteten, daß unsere hefte loder wurden und das Ende derfelben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich perlor.

Mit den juristischen Kollegien ward es bald ebenso 20 schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliesern für gut fand. Wein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, daszenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem 25 Bater, teils fragend, teils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtnis zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den 30 Sprachübungen und der Begründung in dem, was

eigentliche Vorkenntnisse sind, Zeit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überliefert werden.

Noch ein anderes Übel, wodurch Studierende fehr 5 bedrängt find, erwähne ich hier beiläufig. Professoren, so gut wie andere in Amtern angestellte Männer, können nicht alle von einem Alter fein; da aber die jüngeren eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch bazu, wenn fie gute Röpfe find, dem Zeitalter voreilen, 10 so erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unkosten der Buhörer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden, was fie eigentlich brauchen, sondern in dem, was der Lehrer für sich zu bearbeiten nötig findet. Unter den ältesten Professoren bagegen sind manche schon lange 15 Beit stationär; sie überliefern im ganzen nur fire Un= sichten und, mas das Einzelne betrifft, vieles, mas die Zeit schon als unnüg und falsch verurteilt hat. beides entsteht ein trauriger Konflikt, zwischen welchem junge Beister hin und her gezerrt werden, und welcher 20 faum durch die Lehrer des mittleren Alters, die, ob= schon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben zu Wissen und Nachdenken bei sich empfinden, ins Gleiche gebracht werden kann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen 25 als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Verhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. 30

Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipiert auf die Afademie gelangt.

Mein Vater, dem nichts so sehr verhaßt war, als s wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand seine Zeit nicht zu brauchen wußte oder fie zu benuten feine Belegenheit fand, trieb seine Okonomie mit Zeit und Rräften so weit, daß ihm nichts mehr Vergnügen machte, als zwei Fliegen mit einer Rlappe zu 10 schlagen. Er hatte beswegen niemals einen Bedienten, ber nicht im Hause zu noch etwas nütlich gewesen wäre. Da er nun von jeher alles mit eigener Hand schrieb und später bie Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Hausgenossen in die Feder zu diktieren, so fand er am 15 vorteilhaftesten, Schneider zu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem sie nicht allein ihre Livreen, sondern auch die Kleider für Bater und Kinder zu fertigen, nicht weniger alles Flickwerk zu besorgen hatten. Mein Bater war selbst um 20 die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf den Meffen von auswärtigen Sandelsherren feine Bare bezog und sie in seinen Vorrat legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwe= nigh von Aachen jederzeit besuchte und mich von meiner 25 frühesten Jugend an mit diesen und anderen vorzüglichen Handelsherren befannt machte.

Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt und genugsamer Borrat verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nötige 30 Untersutter vorhanden, so daß wir dem Stoff nach uns wohl hätten dürsen sehen lassen; aber die Form verdarb meist alles: denn, wenn ein solcher Hausschneider allensalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meistershaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zuschneiden, und solieses geriet nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Vater alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Sahre mehr beswahrte als benutzte, daher eine Vorliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser 10 Putz mitunter ein wunderliches Ansehn bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Afademie nahm, zustande ge= bracht; fie war recht vollständig und ansehnlich und so= gar ein Treffentleid darunter. Ich, diese Art von Auf- 15 zug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Neckereien, dann durch vernünftige Vorstellungen, daß ich wie aus einer fremben Welt hereingeschneit aussehe. So viel Berdruß ich 20 auch hierüber empfand, jah ich boch anfangs nicht, wie ich mir helfen sollte. Alls aber Herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorfjunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Rleidung auftrat und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich be= 25 lacht wurde, faste ich Mut und wagte, meine sämtliche Garberobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich fehr zusammenschrumpfte.

Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt ge= boren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit der Sprache befliß und uns Kinder auf bas, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam ge-10 macht und zu einem besseren Sprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigen= heiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen ge= fielen, mit Behagen hervorhob und mir dadurch von mei= nen neuen Mitbürgern jedesmal einen strengen Verweis 15 zuzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüg= lich derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt (benn große Klüffe haben, wie das Meercsufer, immer etwas Belebendes), drückt sich viel in Gleichnissen und Anspielungen aus, und bei einer inneren, menschen-20 verständigen Tüchtigkeit bedient er sich sprichwörtlicher Redensarten. In beiden Fällen ist er öfters derb. boch, wenn man auf ben Zweck bes Ausbruckes fieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Ohr sich anstößig 25 erweist.

Sebe Provinz liebt ihren Dialekt: benn er ist boch eigentlich bas Element, in welchem bie Seele ihren Atem schöpft. Wit welchem Eigensinn aber die Weißenische Wundart die übrigen zu beherrschen, ja eine 30 Zeitlang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann be-

- fannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedanti= schen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provinzen in ihre alten Rechte wieder eingesett. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Hofmeistern aus- 5 gestanden habe, wird berjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in deren Veränderung man sich endlich wohl ergabe, zugleich Dentweise, Einbildungsfraft, Befühl, vaterländischer Charatter sollten aufgeopfert werden. Und diese unerträgliche 10 Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen aemacht, beren Überzeugung ich mir nicht zueignen konnte, deren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es beutlich machen zu können. Mir sollten die Anspielungen auf biblische Kernstellen untersagt sein, sowie 15 die Benutung treuherziger Chronifenausdrücke. Ich follte vergeffen, daß ich den Beiler von Raifersberg gelesen hatte, und des Gebrauchs der Sprichwörter entbehren, die doch, statt vieles Sin= und Serfackelns, den Ragel gleich auf den Ropf treffen; alles dies, das ich 20 mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, sollte ich miffen; ich fühlte mich in meinem Innersten paralysiert und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äußern hatte. Daneben hörte ich, man solle reden, wie man schreibt, und schreiben, wie man spricht; 25 ba mir Reben und Schreiben ein für allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meikner Dialekt manches zu hören, was fich auf dem Bavier nicht sonderlich würde ausgenommen haben. \* \* \* 80

Meine Empfehlungsbriefe hatten mich in gute Säuser eingeführt, deren verwandte Zirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar manches an mir auszuseten hatte. s und ich, nachdem ich mich ihrem Sinne gemäß gefleibet, ihr nun auch nach dem Munde reden sollte und dabei boch deutlich sehen konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnesförderung bei meinem akademischen Aufent-10 halt versprochen hatte, so fing ich an, lässig zu werden und die geselligen Bflichten der Besuche und sonstigen Attentionen zu versäumen, und ich wäre noch früher aus allen solchen Verhältnissen herausgetreten, hätte mich nicht an Hofrat Böhmen Scheu und Achtung und 15 an seine Gattin Butrauen und Neigung festgefnüpft. Der Gemahl hatte leider nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugehen, sich ihr Vertrauen zu er= werben und für den Augenblick nach Bedürfnis zu leiten. Ich fand niemals Gewinn davon, wenn ich ihn 20 besuchte; seine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kränklichkeit hielt sie stets zu Sie lud mich manchen Abend zu sich und wußte mich, der ich zwar gesittet war, aber doch eigent= lich, was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen 25 kleinen Außerlichkeiten zurecht zu führen und zu verbessern. Rur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr zu; diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher, deswegen sie mir äußerst mißfiel und ich ihr zum Trut öfters jene Unarten wieder annahm. 30 welche mir die andere schon abgewöhnt hatte.

übten unterdessen noch immer Geduld genug an mir, lehrten mich Pikett, l'Hombre und was andere bersgleichen Spiele sind, deren Kenntnis und Ausübung in ber Gesellschaft für unerläßlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme den größten Ginfluß 5 bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Beise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintraf. \* \* \* Madame Böhme war eine gebildete Frau, welcher das Unbedeutende, Schwache und Gemeine widerstand; fie war noch überdies Gattin 10 eines Mannes, der mit der Poesie überhaupt in Unfrieden lebte und dasjenige nicht gelten ließ, mas fie allenfalls noch gebilligt hätte. Nun hörte fie mir zwar einige Zeit mit Geduld zu, wenn ich ihr Verse oder Brose von namhaften, schon in gutem Ansehen stehen- 15 ben Dichtern zu rezitieren mir herausnahm: benn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebig= keit war nicht von langer Dauer. Das erste, was fie mir ganz entsetlich herunter machte, waren bie 20 Boeten nach der Mode von Beife, welche focben mit großem Beifall öfters wiederholt murden und mich gang besonders ergött hatten. Besah ich nun freilich die Sache näher, so konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von 25 meinen eigenen Gebichten, jedoch anonym vorzutragen, benen es benn nicht beffer ging, als ber übrigen Gefellschaft. Und so waren mir in kurzer Zeit die schönen bunten Wiefen in den Gründen des deutschen Barnaffes. wo ich so gern lustwandelte, unbarmherzig nieder= 30

gemäht und ich sogar genötigt, das trocknende Hen selbst mit umzuwenden und dasjenige als tot zu verspotten, was mir kurz vorher eine so lebendige Freude gemacht hatte. \* \* \*

Hiezu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Braktifum von der Boesie abzumahnen pflegte. Er munichte nur prosaische Auffate und beurteilte auch diese immer zuerst. Die Verse behanbelte er nur als eine traurige Zugabe, und was bas 10 Schlimmfte war, felbst meine Prose fand wenig Gnade vor seinen Augen: denn ich pflegte, nach meiner alten Beise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszuführen liebte. Gegenstände waren leidenschaftlich, der Stil ging über 15 die gewöhnliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiefe Menschenkenntnis bes Verfassers zeugen; und so war ich denn von unserem Lehrer fehr wenig begünstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die der andern, genau durchsah, mit 20 roter Tinte korrigierte und hie und da eine sittliche Anmerfung hinzufügte. Mehrere Blätter dieser Art. welche ich lange Zeit mit Vergnügen bewahrte, sind leider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

## Siebentes Buch.

Unter folchen Studien und Betrachtungen über= raschte mich ein unvermutetes Ereignis und vereitelte das löbliche Vorhaben, unsere neuere Litteratur von vorneherein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schloffer hatte, nachdem er seine akademischen 5 Jahre mit Fleiß und Anstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf den gewöhnlichen Weg der Advokatur begeben; allein sein strebender und das AUgemeine suchender Geist konnte sich aus mancherlei Ursachen in diese Berhältnisse nicht finden. Er nahm eine 10 Stelle als Beheimsekretar bei dem Bergog Frie drich Eugen von Württemberg, der sich in Treptow aufhielt, ohne Bedenken an: benn ber Fürst war unter benjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbständige Beise sich, die Ihrigen und das Ganze auf= 15 zuklären, zu beffern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Dieser Fürst Friedrich ist es, melcher, um sich wegen der Kinderzucht Rats zu erholen, an Rouffeau geschrieben hatte, beffen bekannte Antwort mit der bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le 20 malheur d'être né prince. —

Den Geschäften des Fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rat und That willig zu Handen sein. Dieser junge, edle, den besten Willen 25 hegende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigkeit

ber Sitten beflig, hatte burch eine gewisse trodene Strenge die Menschen leicht von sich entfernt, wenn nicht eine schöne und seltene litterarische Bildung, seine Sprachkenntniffe, seine Fertigkeit, sich schriftlich, sowohl s in Versen als in Brofa, auszudrücken, jedermann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. bieser durch Leipzig fommen würde, war mir angefünbigt, und ich erwartete ihn mit Sehnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gaft= oder Weinhause ab, das im 10 Brühl lag und beffen Wirt Schönkopf hich. Diefer hatte eine Frankfurterin zur Frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Versonen bewirtete und in das kleine Saus keine Bafte aufnehmen konnte, fo war er doch Messenzeits von vielen Frankfurtern be-15 sucht, welche dort zu speisen und im Notfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, als er mir seine Ankunft melden ließ. Ich erinnerte mich kaum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen, wohlgebauten Mann, 20 mit einem runden zusammengefaßten Gesicht, ohne baß die Züge deshalb stumpf gewesen wären. Die Form feiner gerundeten Stirn, zwischen schwarzen Angenbrauen und Locken, deutete auf Ernst, Strenge und vielleicht Eigensinn. Er war gewissermaßen das Gegenteil von 25 mir. und eben dies begründete wohl unsere dauerhafte Freundschaft. Ich hatte die größte Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, daß er mir in der Sicherheit deffen, mas er that und leiftete, durchaus überlegen war. Die Achtung und das Auso trauen, das ich ihm bewies, bestätigten seine Neigung und

permehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften. fahrigen und immer regfamen Befen, im Gegensat mit bem seinigen, haben mußte. Er studierte die Englander fleikia. Pope war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte, im Widerstreit mit dem Ber= 5 fuch über den Menschen jenes Schriftstellers. ein Gedicht in gleicher Form und Silbenmaß aeichrieben, welches der christlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen sollte. Aus dem großen Vorrat von Papieren, die er bei sich führte, ließ 10 er mir sodann poetische und prosaische Auffätze in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir durch Thätigkeit sogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn gerichtete deutsche, französische, englische, 15 italienische Gedichte, wozu ich ben Stoff aus unsern Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu An-20 gesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu denen mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er, als ein unterrichteter, schon charakterisierter Mann, mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Ge-25 sprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsche dar ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus her-vortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breit-20

kopf, wegen des großen Vorteils, den die Gottschedischen Schriften, Übersetzungen und sonstigen Afsistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zusgesagt hatte.

Wir ließen uns melben. Der Bebiente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, der herr werde gleich kommen. Db wir nun eine Bebarbe, bie er machte, nicht recht verstanden, wüßte ich nicht zu sagen; genug, wir glaubten, er habe und in das anstoßende 10 Zimmer gewiesen. Wir traten hinein zu einer fonderbaren Szene: benn in dem Augenblick trat Gottsched, der große, breite, riesenhafte Mann, in einem gründamastnen, mit rotem Taft gefütterten Schlafrock zur entgegengesetten Thur berein; aber sein ungeheures 15 Haupt war kahl und ohne Bedeckung. Dafür sollte jedoch sogleich gesorgt sein; benn ber Bediente sprang mit einer großen Allongeperücke auf der Sand (die Locken fielen bis an ben Ellenbogen) zu einer Seitenthure herein und reichte den Hauptschmuck seinem Herrn 20 mit erschrockner Gebärde. Gottsched, ohne den mindeften Verdruß zu äußern, hob mit der linken Sand die Berücke von dem Arme des Dieners, und indem er sie sehr geschickt auf den Kopf schwang, gab er mit seiner rechten Tate dem armen Menschen eine Ohrfeige, so 25 daß dieser, wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, sich zur Thür hinaus wirbelte, worauf der ansehnliche Alt= vater uns gang gravitätisch zu siten nötigte und einen ziemlich langen Disturs mit gutem Anstand durchführte.

30 So lange Schloffer in Leipzig blieb, speiste ich täg-

172

lich mit ihm und lernte eine sehr angenehme Tischgesell= schaft fennen. Ginige Livlander und ber Sohn bes Oberhofpredigers Sermann in Dresden, nachheriger Burgemeister in Leipzig, und ihre Hofmeister, Hofrat Bfeil. Berfasser bes Grafen von B., eines Benbants 5 zu Gellerts Schwedischer Gräfin, Zachariä, ein Bruder des Dichters, und Krebel, Redakteur geographischer und genealogischer Handbücher, waren gefittete, heitere und freundliche Menschen. Rachariä der stillste; Pfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatisches 10 an sich habender Mann, doch ohne Ziererei und mit großer Gutmütigkeit; Krebel ein wahrer Falstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Versonen begegneten mir sämtlich, teils wegen Schloffers, teils 15 auch wegen meiner eignen offenen Gutmutigkeit und Buthätigkeit, auf das allerartigfte, und es brauchte kein großes Zureden, fünftig mit ihnen den Tisch zu teilen. Ich blieb wirklich nach Schlossers Abreise bei ihnen, aab den Ludwigischen Tisch auf und befand mich in 20 dieser geschlossenen Gesellschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Saufe, ein gar hübsches, nettes Mädchen, sehr wohl gefiel und mir Gelegenheit ward, freundliche Blicke zu wechseln, ein Behagen, das ich seit bem Unfall mit Gretchen weder gefucht, noch zufällig 25 gefunden hatte. Die Stunden des Mittagsessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nütlich zu. Rrebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Magen zu necken und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urteil 80 über manches zu leiten und zu bestimmen suchte.

Bei diesem Umgange wurde ich burch Gespräche, burch Beispiele und burch eigenes Nachbenken gewahr, baß ber erfte Schritt, um aus ber mäfferigen, weitschweifigen, nullen Epoche sich herauszuretten, nur 5 durch Bestimmtheit, Präzision und Kürze gethan wer-Bei bem bisherigen Stil konnte man bas Gemeine nicht vom Besseren unterscheiden, weil alles unter einander ins Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheil zu entgeben gesucht, 10 und es gelang ihnen mehr ober weniger. Haller und Ramler waren von Natur zum Gedrängten geneigt; Leffing und Wieland sind durch Reflexion dazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach gang epigrammatisch in seinen Gedichten, knapp in 15 der Minna, lakonisch in Emilia Galotti, später kehrte er erst zu einer heiteren Naivetät zurück, die ihn so wohl kleidet im Nathan. Wieland, ber noch im Aga= thon, Don Sylvio, den Komischen Erzählungen mitunter prolix gewesen war, wird in Musarion und Idris 20 auf eine wundersame Weise gefaßt und genau, mit groker Anmut. Rlopstock, in den erften Gefängen ber Messiade, ist nicht ohne Weitschweifigkeit; in den Oden und anderen fleinen Gedichten erscheint er gedrängt, fo auch in seinen Tragodien. Durch seinen Wettstreit mit 25 den Alten, besonders dem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genötigt, wodurch er zulet unverständlich und ungeniegbar wird. Berftenberg, ein schones, aber bizarres Talent, nimmt sich auch zusammen; sein Berdienst wird geschätzt, macht aber im ganzen wenig 30 Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Natur. was inun sumai ance u der kacesickan. A cue-Les is execution noire konfir no Lore de Timor m was Lenfide in incider recider at immoun Kur fores som um form in Kedan millig remar Aut – muń pistower, whomeway, recindent, damit s die Linge nur einge Gefant befondert. र्गायाम्य matic with int in wel dennie us so Innov und Behbaies pie ta há eder evenius nu ur irmir Mingels were stern und das kundum für eher ik en iklekaisi Industrele mere en ni die w das, was not sinsi ellemeinen Grimmaffrensi der positional son received with Ly Kingmit ing damals auch in der Biene. und reimerd wurde ein Minel, the Anister is vertical. In remire King natum überhand. Gehner und Alberfied erregen 15 manche Rachahmer: andere wieder irrderen dach ein Silbenmaß und überietzen diefe Profe im fahlache Ahnthmen. Aber and diese machten es viewand zu Zant: denn fie mukten auslaffen und zwiegen, und das projaiide Chainal galt immer für das Beffere. 3e 20 mehr aber bei allem diesem das Gedrungene gesucht wird, desto mehr wird Beurteilung möglich, weil das Bedeutende, enger zusammengebracht, endlich eine fichere Bergleichung zuläßt.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt 25 kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des Siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie. Iede Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlichs-Ersten ruht, auf den Ereigs

nissen der Bölker und ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gesahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzen bestimsmen und teilen und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Teilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht 10 gerade die Form des epischen Gedichts nötig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten deswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That ents sprungen sind, und noch überdies, weil an ihnen die 15 glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkoms menste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler singt auf eine andere, höchst würdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte 20 sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen unzerstörsichen Wert.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Kunft. Man 25 wird zwar nicht leugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genan besehen, entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf 30 einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zu176

letzt die Behandlung durch Geschick, Mühe und Fleiß die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrslicher entgegenbringe.

Die Breußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Litteratur einen 5 Schat, welcher der Gegenvartei fehlte und deffen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat ersetzen können. Un dem großen Begriffe, den die preußischen Schriftsteller von ihrem König begen durften, bauten fie sich erst heran, und um besto eifriger, als berjenige, 10 in dessen Namen sie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wissen wollte. Schon früher war durch die französische Kolonie, nachher durch die Vorliebe des Königs für die Bilbung dieser Nation und für ihre Finanzanstalten eine Maffe frangösischer Rultur nach 15 Breußen gekommen, welche den Deutschen höchst for= derlich ward, indem sie dadurch zu Widerspruch und Widerstreben aufgefordert wurden; ebenso war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die Bildung bes Litterarwesens ein Glück. Man that alles, um sich 20 von dem König bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf deutsche Weise, nach innerer Überzeuaung, man that, was man für recht erkannte, und wünschte und wollte, daß der König dieses deutsche 25 Rechte anerkennen und schätzen solle. Dies geschah nicht und konnte nicht geschehen: benn wie kann man von einem König, ber geiftig leben und genießen will, verlangen, daß er seine Jahre verliere, um das, mas er für barbarisch hält, nur allzusvät entwickelt und ge- an nießbar zu sehen? In Handwerks und Fabriksachen - mochte er wohl sich, besonders aber seinem Bolke, statt fremder vortrefflicher Waren sehr mäßige Surrogate aufnötigen; aber hier geht alles geschwinder zur Bolls kommenheit, und es braucht kein Menschenleben, um solche Dinge zur Reise zu bringen.

Eines Werks aber, der wahrsten Ausgeburt des Siebenjährigen Krieges, von vollkommenem nordbeutschen Nationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll 10 ermähnen; es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion, von spezifisch temporarem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lef= fing, ber im Gegensate von Klopftod und Gleim die 15 perfönliche Burde gern wegwarf, weil er fich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu können, gefiel sich in einem zerstreuten Wirtshaus- und Weltloben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte 20 er sich auch in das Gefolge des Generals Tauentien begeben. Man erfennt leicht, wie genanntes Stud zwischen Krieg und Frieden, Sag und Neigung erzeugt Diese Produktion war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der litterarischen und 25 bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunft bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht 30 ausgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht

schmerzlich die Wunden, die ihm der überstolz geworsbene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemütern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachstes Schauspiel im Vilde bewirken. Die Anmut und Lies benswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Wert, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese kursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Litteratur meine Leser in einige Verwirrung gescht, so ist es mir geglückt, eine Vorstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im 15 Konflikt zweier, für das litterarische Vaterland so bes deutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen 20 zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Not, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treufleißig, in Gesellschaft so 25 vieler würdigen Männer, durchgearbeitet. Die mehrezen Quartbände Manustript, die ich meinem Vater zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche Masse von Versuchen, Entwürsen, bis zur Hälfte ausgeführten Vorsähen war mehr aus Mißmut 30

als aus Überzeugung in Rauch aufgegangen! Iernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, burch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenossen, den Hofrat Pfeil, das 5 Bedeutende des Stoffs und das Concise der Behandlung mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen sei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gefellen, 10 dem Burückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbedeutenden Naturgegenständen, war ich genötigt, alles in mir felbst zu suchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Reflexion, so mußte 15 ich in meinen Busen greifen; forderte ich zu poetischer Darstellung eine unmittelbare Anschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Rreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuflößen geeignet war. In biesem Sinne 20 schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform ober freierem Silbenmaß; fie entspringen aus Reflexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine evigrammatische Wendung.

Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein 25 ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dass jenige, was mich erfreute oder quälte oder sonst des schäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hiers

zu war wohl niemand nötiger als mir, den seine Natur immersort aus einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konsession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Unnchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte, als daß sie jung, hübsch, munter, liebe= voll und so angenehm war, daß sie wohl verdiente, in bem Schrein des Herzens eine Zeit lang als eine kleine 10 Heilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Verchrung zu widmen, welche zu erteilen oft mehr Behagen erregt als zu empfangen. Ich fah sie täglich ohne Hinder= nisse, fie half die Speisen bereiten, die ich genoß, sie brachte mir wenigstens abends den Wein, den ich trank, 15 und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesell= schaft war Burge, daß das fleine, von wenig Baften außer der Messe besuchte Haus seinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand sich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fich aber aus dem Hause 20 wenig entfernen konnte noch durfte, so wurde denn doch ber Zeitvertreib etwas mager. Wir sangen die Lieber von Zachariä, spielten den Herzog Michel von Krüger, wobei ein zusammengeknüpftes Schnupftuch die Stelle ber Nachtigall vertreten mußte, und so ging es eine 25 Zeit lang noch ganz leiblich. Weil aber bergleichen Verhältnisse, je unschuldiger sie sind, desto weniger Mannigfaltigfeit auf die Dauer gewähren, fo ward ich von jener bofen Sucht befallen, die uns verleitet, aus der Quälerei der Geliebten eine Unterhaltung zu schaf= 80

fen und die Eracbenheit eines Mädchens mit willfürlichen und tyrannischen Grillen zu beherrschen. bose Laune über das Miglingen meiner poetischen Bersuche, über die anscheinende Unmöglichkeit, hierüber ins 5 flare zu kommen, und über alles, was mich hie und da sonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu burfen, weil sie mich wirklich von Bergen liebte und, was sie nur immer konnte, mir zu Gefallen that. Durch ungegründete und abgeschmackte Gifersüchteleien 10 verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie er= trug es eine Zeit lang mit unglaublicher Gebuld, die ich grausam genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Verzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß sich ihr Gemüt von mir ent= 15 fernt habe und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne Not und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erst, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht ent= 20 behren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren sie unter solchen Umständen fähig ist; ja, zulett trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu sein, ihr sogar durch andere Freude zu ver-25 schaffen; benn ich konnte mir die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht versagen. Allein es war zu spät! ich hatte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Jehler an mir selbst rächte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur 30 stürmte, um der sittlichen etwas zu leide zu thun, hat sehr viel zu den körpersichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Jahre meines Lebens verstor; ja, ich wäre vielleicht an diesem Versust völlig zu Grunde gegangen, hätte sich nicht hier das poetische Talent mit seinen Heilkräften besonders hilfreich ers wiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Not von mir verletzt sah. Ich stellte mir ihre Lage, die 10 meinige und dagegen den zustriedenen Zustand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang 15 die älteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: die Laune des Verliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebeutende, brangvolle 20 Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Sozietät unterminiert ist. Religion, Sitte, Geseh, Stand, Berhältnisse, Gewohnheit, alles 25 beherrscht nur die Obersläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Häusern eingesaßten Straßen wers den reinlich gehalten, und jedermann beträgt sich das selbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um desto wüster aus, und ein glattes Äußere übers 30

tüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, das über Nacht zusammenstürzt und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. Wie viele 5 Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Bankerotte, Chescheidungen, verführte Töchter, Morde, Hausdiebstähle, Vergiftungen entweder ins Verderben stürzen oder auf dem Rande kümmerlich erhalten sehen und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen zur Ret-10 tung und Sulfe öfters die Sand geboten: denn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Verschwiegenheit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Fällen am liebsten wirfen mochte, so fand ich oft genug Gelegenheit, zu vermitteln, 15 zu vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten, und was sonst nur alles geleistet werden kann: wobei es nicht fehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst als durch andere zu manchen frankenden und demütigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu ver= 20 schaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Expositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit ängstlich werden mußten und fast alle diefe Stude mit einem tragischen Ende brobten, ließ ich eins nach dem andern fallen. Die Mit= 25 schulbigen sind bas einzige fertig gewordene, beffen heiteres und burlestes Wefen auf dem dufteren Familiengrunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint. so daß es bei der Vorstellung im ganzen ängstiget, wenn es im einzelnen ergött. Die hart ausgesprochenen so widergeseklichen Sandlungen verleten das ästhetische

und moralische Gefühl, und beswegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beide genannte Stücke jedoch sind, ohne daß ich mir dessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren Gesichtspunkt geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung und sprechen in etwas herben und berben Zügen jenes höchst christliche 10 Wort spielend aus: wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf.

## Uchtes Buch.

Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochons brischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen sigens den und schleichenden Leben eher verstärkte als ver= 15 schwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand und der nach einem Sturz mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich mißmutig. Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der Ber= 20 dauung; das schwere Merseburger Bier verdüsterte mein Gehirn; der Kaffee, der mir eine ganz eigne triste Stimmung gab, besonders mit Milch nach Tische ge= nossen, paralysierte meine Eingeweide und schien ihre Funktionen völlig aufzuheben, so daß ich deshalb große 25 Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschluß

zu einer vernünftigeren Lebensart faffen zu können. Meine Natur, von hinlänglichen Kräften der Jugend unterstütt, schwankte zwischen den Extremen von ausgelaffener Luftigkeit und melancholischem Unbehagen. 5 Kerner war damals die Epoche des Raltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen ward. Man follte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch benn alle gewohnte Ausbünftung unterdrückt murbe. Dicfe und andere Thorheiten, in Gefolg von migver-10 standenen Anrequngen Rouffeaus, würden uns, wie man versprach, der Natur näher führen und uns aus bem Verberbnisse der Sitten retten. Alles Dbige nun. ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das Schädlichfte. 15 und ich verhette meinen glücklichen Organismus der= geftalt, daß die darin enthaltenen befondern Spfteme zulett in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um das Ganze zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturz 20 auf und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu wecken. Doktor Reich el wurde gerusen, der mir auss freundlichste hülsreich ward; und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung 25 wurde dadurch vergällt, daß sich bei jener Eruption zugleich ein Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, den man jest erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu bemerken Zeit sand. Genesung ist jedoch immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam 30 und kümmerlich von statten geht, und da bei mir sich wird kaum einmal concis in den Kricasliedern. Ram = ler ist eigentlich mehr Kritiker als Poet. Er fänat an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, zu sammeln. Nun findet er. daß ihm faum ein Bedicht völlig genugthut: er muß auslassen, redigieren, verändern, damit 5 die Dinge nur einige Gestalt bekommen. macht er sich fast so viel Feinde, als es Dichter und Liebhaber gibt, da sich jeder eigentlich nur an seinen Mängeln wieder erkennt und das Publikum sich eher für ein fehlerhaftes Individuelle interessiert, als für 10 bas, was nach einer allgemeinen Geschmacksregel her= vorgebracht oder verbessert wird. Die Rhythmik lag damals noch in der Wiege, und niemand wußte ein Mittel, ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Prosa nahm überhand. Gefiner und Rlopft och erregten 15 manche Nachahmer; andere wieder forderten doch ein Silbenmaß und übersetten diese Profe in fagliche Rhythmen. Aber auch diese machten es niemand zu Dant: benn sie mußten auslassen und zusetzen, und bas prosaische Priginal galt immer für bas Bessere. mehr aber bei allem biefem bas Gebrungene gesucht wird, besto mehr wird Beurteilung möglich, weil das Bebeutenbe, enger zusammengebracht, endlich eine fichere Bergleichung zuläßt.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt 25 kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des Siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesic. Icde Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruht, auf den Ereig-

nissen der Bölker und ihrer Hirten, wenn beide für einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gesahr, wo sie eben dadurch als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzen bestimsmen und teilen und dadurch viel interessanter werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Teilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht 10 gerade die Form des epischen Gedichts nötig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten beswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdies, weil an ihnen die 15 glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirksamkeit empfinden läßt.

Ramler singt auf eine andere, höchst würdige Weise die Thaten seines Königs. Alle seine Gedichte 20 sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch einen unzerstörtichen Wert.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstans des ist der Anfang und das Ende der Kunst. Man 25 wird zwar nicht leugnen, daß das Genie, das ausgebils dete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen, entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf 30 einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit und zwe

176

lett die Behandlung durch Geschick, Mühe und Fleiß die Burde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Breußen und mit ihnen das protestautische Deutschland gewannen also für ihre Litteratur einen 5 Schak, welcher der Gegenvartei fehlte und deffen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung bat ersetzen können. Un dem großen Begriffe, den die preußischen Schriftsteller von ihrem König hegen durften, bauten fie sich erft heran, und um besto eifriger, als berjenige. 10 in bessen Namen sie alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wissen wollte. Schon früher war durch die französische Kolonie, nachher durch die Vorliebe des Königs für die Bilbung dieser Nation und für ihre Finanzanstalten eine Masse französischer Kultur nach 15 Breußen gekommen, welche den Deutschen höchst forberlich ward, indem sie badurch zu Widerspruch und Widerstreben aufgefordert wurden; ebenso war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die Bildung des Litterarwesens ein Glück. Man that alles, um sich 20 von dem König bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf deutsche Weise, nach innerer Überzeugung, man that, was man für recht erfannte, und wünschte und wollte, daß der König dieses deutsche 25 Rechte anerkennen und schätzen folle. Dies geschah nicht und konnte nicht geschehen: benn wie kann man von einem Rönig, der geiftig leben und genießen will. verlangen, daß er seine Jahre verliere, um das, mas er für barbarisch hält, nur allzuspät entwickelt und ac- so

nießbar zu sehen? In Handwerks und Fabriksachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Volke, statt fremder vortrefslicher Waren sehr mäßige Surrogate aufnötigen; aber hier geht alles geschwinder zur Volkstommenheit, und es braucht kein Menschenleben, um solche Dinge zur Reise zu bringen.

Eines Werks aber, der wahrsten Ausgeburt des Siebenjährigen Rrieges, von vollkommenem nordbeutschen Nationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll 10 erwähnen; es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion, von spezifisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirfung that: Minna von Barnhelm. Lef= fing, ber im Begenfate von Rlopftod und Bleim bie 15 persönliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutraute. sie jeden Augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu fonnen, gefiel sich in einem zerstreuten Wirtshaus- und Weltleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte 20 er sich auch in das Gefolge des Generals Tauentien Man erkennt leicht, wie genanntes Stud beaeben. zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt Diese Produktion war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der litterarischen und 25 bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunft bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegen einander bestanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht so ausgehoben werden. Der Sachse fühlte nun ert recht

schmerzlich die Wunden, die ihm der überstolz geworsdene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemütern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachstes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Anmut und Lics benswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Wert, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese kursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Litteratur meine Leser in einige Verwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine Vorstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im 15 Konflikt zweier, für das litterarische Vaterland so bes deutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gesten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen 20 zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Not, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegenwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treusleißig, in Gesellschaft so 25 vieler würdigen Männer, durchgearbeitet. Die mehrezen Quartbände Manustript, die ich meinem Vater zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse dienen, und welche Masse von Versuchen, Entwürfen, dis zur Hälfte ausgeführten Vorsähen war mehr aus Mißmut 30

als aus Überzeugung in Rauch aufgegangen! Nun Iernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, burch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenoffen, den Hofrat Pfeil, das 5 Bedeutende des Stoffs und das Concise der Behandlung mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen sei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichaultigkeit der Gesellen, 10 dem Burückhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebilbeter Einwohner, bei gang unbedeutenden Naturgegenständen, war ich genötigt, alles in mir felbst zu Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine wahre Unterlage, Empfindung oder Reflexion, so mußte 15 ich in meinen Busen greifen; forderte ich zu poetischer Darftellung eine unmittelbare Anschauung des Begenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Rreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuflößen geeignet war. In diesem Sinne 20 schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform ober freierem Silbenmaß; fie entspringen aus Reflexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine evi= grammatische Wendung.

Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein 25 ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dassienige, was mich erfreute oder quälte oder sonst des schäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußeren Dingen zu berichtigen, als 30 mich im Innern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hier-

zu war wohl niemand nötiger als mir, den seine Natur immerfort aus einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer großen Konfession, welche vollständia zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ift.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Unnchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu sagen wüßte, als daß sie jung, hübsch, munter, liebe= voll und so angenehm war, daß sie wohl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Zeit lang als eine fleine 10 Beilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Verehrung zu widmen, welche zu erteilen oft mehr Behagen erreat als zu empfangen. Ich fah sie täglich ohne Hinder= nisse, sie half die Speisen bereiten, die ich genok, sie brachte mir wenigstens abends ben Wein, den ich trank. 15 und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesell= schaft war Burge, daß das fleine, von wenig Gaften außer der Messe besuchte Haus seinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand sich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe 20 wenig entfernen konnte noch durfte, so wurde denn doch ber Reitvertreib etwas mager. Wir sangen die Lieber von Zacharia, spielten den Herzog Michel von Krüger. wobei ein zusammengeknüpftes Schnupftuch die Stelle ber Nachtigall vertreten mußte, und fo ging es eine 25 Zeit lang noch ganz leiblich. Weil aber beraleichen Berhältniffe, je unschulbiger sie find, besto weniger Manniafaltigfeit auf die Dauer gewähren, fo marb ich von iener bofen Sucht befallen, die uns verleitet, aus ber Qualerei der Geliebten eine Unterhaltung zu fchaf- 30

fen und die Eracbenheit eines Mädchens mit willfürlichen und tyrannischen Grillen zu beherrschen. bose Laune über das Miklingen meiner poetischen Bersuche, über die anscheinende Unmöglichkeit, hierüber ins stlare zu kommen, und über alles, was mich hie und da sonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu bürfen, weil sie mich wirklich von Bergen liebte und, was sie nur immer konnte, mir zu Gefallen that. Durch ungegründete und abgeschmackte Eifersüchteleicn 10 verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Sie cr= trug es eine Zeit lang mit unglaublicher Gebuld, die ich grausam genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Verzweiflung mußte ich endlich bemerken, daß sich ihr Gemüt von mir ent= 15 fernt habe und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte, die ich mir ohne Not und Ursache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erst, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht ent= 20 behren könne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren sie unter solchen Umständen fähig ist; ja, zulett trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr aefällig zu sein, ihr sogar durch andere Freude zu ver-25 schaffen; denn ich konnte mir die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht versagen. Allein es war zu spät! ich hatte sie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir felbst rächte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Natur 30 stürmte, um der sittlichen etwas zu leide zu thun, hat sehr viel zu den körperlichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Jahre meines Lebens verslor; ja, ich wäre vielleicht an diesem Verlust völlig zu Grunde gegangen, hätte sich nicht hier das poetische Talent mit seinen Heilkräften besonders hilfreich ers wiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Not von mir verletz sah. Ich stellte mir ihre Lage, die 10 meinige und dagegen den zusriedenen Zustand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang 15 die älteste meiner überbliedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: die Laune des Berliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebeutende, brangvolle 20 Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Sozietät unterminiert ist. Religion, Sitte, Geseh, Stand, Verhältnisse, Gewohnheit, alles 25 beherrscht nur die Obersläche des städtischen Daseins. Die von herrlichen Häusern eingesaßten Straßen wersehen reinlich gehalten, und jedermann beträgt sich das selbst anständig genug; aber im Innern sieht es östers um desto wüster aus, und ein glattes Außere über-30

tüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, bas über Nacht zusammenstürzt und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. Wie viele 5 Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Bankerotte, Chescheidungen, verführte Töchter, Morde. Hausdiebstähle, Vergiftungen entweder ins Verderben stürzen oder auf dem Rande kümmerlich erhalten sehen und hatte, so jung ich war, in solchen Fällen zur Ret-10 tung und Sulfe öfters die Sand geboten: benn da meine Offenheit Zutrauen erweckte, meine Verschwiegen= heit erprobt war, meine Thätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Fällen am liebsten wirfen mochte, so fand ich oft genug Gelegenheit, zu vermitteln, 15 zu vertuschen, den Wetterstrahl abzulciten, und was sonst nur alles geleistet werden kann; wobei es nicht fehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst als durch andere zu manchen frankenden und demütigenden Er= fahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu ver= 20 schaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Erpositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit ängstlich werden mußten und fast alle diese Stude mit einem tragischen Ende brobten. ließ ich eins nach dem andern fallen. Die Mit= 25 fchulbigen find bas einzige fertig gewordene, beffen heiteres und burlestes Wefen auf dem dufteren Kamiliengrunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei der Vorstellung im ganzen ängstiget, wenn es im einzelnen ergött. Die hart ausgesprochenen 30 widergesetlichen Handlungen verletzen das älthetische und moralische Gefühl, und deswegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen desselben, welche sich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannte Stücke jedoch sind, ohne daß ich mir bessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren Gesichtspunkt geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche 10 Wort spielend aus: wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf.

## Uchtes Buch.

Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochonsbrischen Zug mitgebracht, der sich in dem neuen sigensden und schleichenden Leben eher verstärkte als verstschwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich seit dem Auerstädter Unfall von Zeit zu Zeit empfand und der nach einem Sturz mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich mißmutig. Durch eine unglückliche Diät verdarb ich mir die Kräste der Bers 20 dauung; das schwere Werseburger Bier verdüsterte mein Gehirn; der Kassee, der mir eine ganz eigne triste Stimmung gab, besonders mit Wilch nach Tische gennossen, paralysierte meine Eingeweide und schien ihre Funktionen völlig aufzuheben, so daß ich deshalb große 25 Beängstigungen empfand, ohne jedoch den Entschluß

zu einer vernünftigeren Lebensart fassen zu können. Meine Natur, von hinlänglichen Kräften der Jugend unterstütt, schwankte zwischen ben Ertremen von ausgelassener Luftigkeit und melancholischem Unbehagen. 5 Kerner war damals die Epoche des Kaltbadens eingetreten, welches unbedingt empfohlen ward. Man follte auf hartem Lager schlafen, nur leicht zugedeckt, wodurch denn alle gewohnte Ausdünstung unterdrückt wurde. Diese und andere Thorheiten, in Gefolg von migver-10 standenen Anreaungen Rouffcaus, würden uns. wie man versprach, der Natur näher führen und uns aus bem Verderbnisse der Sitten retten. Alles Dbige nun, ohne Unterscheidung, mit unvernünftigem Wechsel angewendet, empfanden mehrere als das Schädlichste. 15 und ich verhette meinen glücklichen Organismus dergeftalt, daß die darin enthaltenen besondern Spfteme zulett in eine Berschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um das Banze zu retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturz so auf und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu wecken. Doktor Reichel wurde gerusen, der mir auss freundlichste hülfreich ward; und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer ersolgenden Besserung swurde dadurch vergällt, daß sich bei jener Eruption zugleich ein Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, den man jest erst, nach vorübergegangener Gefahr, zu bemerken Zeit fand. Genesung ist jedoch immer angenehm und ersreulich, wenn sie auch langsam so und kümmerlich von statten geht, und da dei mir sich

bie Natur geholfen, so schien ich auch nunmehr ein ansberer Mensch geworden zu sein: denn ich hatte eine größere Heiterkeit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt, ich war froh, mein Inneres frei zu fühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Seiden bedrohte.

Was mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war, zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir undersdient ihre Neigung zugewendet hatten. Underdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht 10 durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre, keiner, den ich nicht durch krankhasten Widersinn mehr als einmal verletzt, ja den ich nicht, im Gefühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dies alles war vergessen; sie behandelten mich auß 15 liebreichste und suchten mich teils auf meinem Zimmer, teils sobald ich es verlassen fonnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie fuhren mit mir aus, bewirteten mich auf ihren Landhäusern, und ich schien mich bald zu ersholen.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelenconcent am geistigsten gestimmt ist, die rohen, freischenden Tone des Weltwesens am gewaltsamsten und ungestümsten einfallen und der ingeheim immer sortwaltende Konstrast, auf einmal hervortretend, nur desto empsindlicher 25 wirkt, so sollte ich auch nicht aus der peripatetischen Schule meines Langers entlassen werden, ohne vorher noch ein, für Leipzig wenigstens, seltsames Ereignis erlebt zu haben, einen Tumult nämlich, den die Stus

bierenden erregten, und zwar aus folgendem Anlasse. Mit ben Stadtsoldaten hatten fich junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thatlichkeiten abgelaufen. Mehrere Studierende verbanden sich, die zugefügten 5 Beleidigungen zu rächen. Die Soldaten widerstanden hartnäckig, und der Borteil war nicht auf der Seite der fehr unzufriedenen afademischen Bürger. Nun ward erzählt, es hätten angeschene Bersonen wegen tapferen Widerstands die Obsiegenden gelobt und belohnt, und 10 hierdurch ward nun das jugendliche Ehr= und Rach= gefühl mächtig aufgefordert. Man erzählte sich öffentlich, daß den nächsten Abend Fenster eingeworfen werben sollten, und einige Freunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich geschehe, mußten mich 15 hinführen, da Jugend und Menge wohl immer durch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein seltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe war an ber einen Seite von Menschen befett, welche ganz ruhig, ohne Lärm und Bewegung abwar-20 teten, mas geschehen folle. Auf der leeren Bahn gingen etwa ein Dutend junge Leute einzeln hin und wider, in anscheinender größter Gelaffenheit; fobald sie aber gegen das bezeichnete Haus famen, so warfen sie im Vorbeigehn Steine nach den Jenstern, und dies zu 25 wiederholten Malen hin- und wiederfehrend, so lange die Scheiben noch flirren wollten. Gbenso ruhig, wie dieses vorging, verlief sich auch endlich alles, und die Sache hatte feine weiteren Folgen.

Mit einem so gellenden Nachklange akademischer 30 Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig

ab, in dem bequemen Wagen eines Hauberers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Berso= nen. \* \* \* Be mehr ich mich nun meiner Baterstadt näherte, besto mehr rief ich mir bedenklicherweise zurück, in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von 5 Hause weggegangen; und es war ein sehr niederschlagendes Gefühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schiffbrüchiger zurückehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwerfen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willfommen 10 nicht ohne Bewegung. Die große Lebhaftigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen, als ich selbst wußte: benn ich hatte lange keinen Spiegel zu Rate gezogen; und wer wird fich benn nicht 15 selbst gewohnt! Genug, man tam stillschweigend über= ein, mancherlei Mitteilungen erst nach und nach zu bewirfen und vor allen Dingen sowohl förperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu laffen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie 20 vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umftändlicher und genauer die Verhältnisse und die Lage der Familie vernehmen. Mein Vater hatte nach meiner Abreise seine ganze didaktische Liebhaberei der Schwester zugewendet und ihr bei einem völlig geschlose 25 senen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Mietleuten geräumten Hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Französische, Italienische, Englische mußte sie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er 30

fie einen großen Teil bes Tags sich an dem Klaviere zu üben nötigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfäumt werden, und ich hatte wohl schon früher gemerkt, daß er ihre Korrespondenz mit mir dirigiert und seine 5 Lehren durch ihre Feder mir hatte zukommen lassen. Meine Schwester war und blieb ein indefinibles Wesen, bas sonderbarfte Gemisch von Strenge und Beichheit, von Gigenfinn und Nachgiebigkeit, welche Gigenschaften bald vereint, bald durch Willen und Neigung vereinzelt 10 wirften. So hatte sie auf eine Beise, die mir fürchterlich erschien, ihre Barte gegen ben Bater gewendet, bem sie nicht verzieh, daß er ihr diese drei Jahre lang so manche unschuldige Freude verhindert oder vergällt, und von beffen guten und trefflichen Gigenschaften sie 15 auch ganz und gar feine anerkennen wollte. Sie that alles, was er befahl oder anordnete, aber auf bie un= lieblichste Weise von der Welt. Sie that es in hergebrachter Ordnung, aber auch nichts drüber und nichts Aus Liebe ober Gefälligkeit bequemte fie fich 20 zu nichts, so daß dies eins der ersten Dinge war, über die sich die Mutter in einem geheimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester so liebebedürftig war, als irgend ein menschliches Wesen, so wendete fie nun ihre Reigung ganz auf mich. Ihre Sorge für 25 meine Pflege und Unterhaltung verschlang alle ihre Beit; ihre Gespielinnen, die von ihr beherrscht wurden, ohne daß sie daran bachte, mußten gleichfalls allerlei aussinnen, um mir gefällig und trostreich zu sein. war erfinderisch, mich zu erheitern, und entwickelte sogar 30 einige Reime von possenhaftem Humor, ben ich an ihr nie gekannt hatte und der ihr sehr gut ließ. Es entspann sich bald unter uns eine Koteries prache, wos durch wir vor allen Menschen reden konnten, ohne daß sie uns verstanden, und sie bediente sich dieses Rotswelsches öfters mit vieler Keckheit in Gegenwart der schern.

Perfönlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichsfeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Teil bes Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreibung und stimmte seine 10 Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dasbei, so gut er konnte, den Berdruß, anstatt eines rüstisgen, thätigen Sohns, der nun promovieren und jene vorgeschriebene Lebensbahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als 15 am Körper zu leiden schien. Er verbarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Kur expedieren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochondrischen Äußerungen in seiner Gegenwart in acht nehmen, weil er alsdann heftig und bitter werden konnte.

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte unter diesen Umständen sehr langweilige Tage zu. Die kleine Haushaltung war bald besorgt. Das Gemüt der guten, innerlich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Interesse sinden, und das 25 nächste begegnete ihr in der Religion, das sie um so lieber ergriff, als ihre vorzüglichsten Freundinnen gebildete und herzliche Gottesverehrerinnen waren. Unter diesen stand Fräulein von Klettenberg obenan. Es ist dieselbe, aus deren Unterhaltungen und Briesen 20

die Bekenntnisse der schönen Seele entstanden sind, die man in Wilhelm Meister eingeschaltet findet. Sie war zart gebaut, von mittlerer Größe; ein herzliches natür= liches Betragen war durch Welt- und Hofart noch ge-5 fälliger geworden.. Ihr fehr netter Anzug erinnerte an die Rleidung Herrnhutischer Frauen. Beiterkeit und Gemüteruhe verließen sie niemals. Sie betrachtete ihre Krankheit als einen notwendigen Bestandteil ihres vorübergehenden irdischen Seins; sie litt mit der größ-10 ten Geduld, und in schmerzlosen Intervallen war sie lebhaft und gesprächig. Ihre liebste, ja vielleicht ein= zige Unterhaltung waren die sittlichen Erfahrungen, die der Mensch, der sich beobachtet, an sich selbst machen kann; woran sich benn die religiosen Gesinnungen an= 15 schlossen, die auf eine sehr anmutige, ja geniale Weise bei ihr als natürlich und übernatürlich in Betracht kamen. \* \* \* Nun fand sie an mir, was sie bedurfte, ein junges, lebhaftes, auch nach einem unbekannten Heile strebendes Wesen, das, ob es sich gleich nicht für 20 außerordentlich sündhaft halten konnte, sich doch in keinem behaglichen Zustand befand und weder an Leib noch Seele ganz gesund war. Sie erfreute sich an dem, was mir die Natur gegeben, sowie an manchem, was ich mir erworben hatte. Und wenn sie mir viele 25 Vorzüge zugestand, so mar es keineswegs demütigend für fie: benn erstlich gedachte sie nicht mit einer Mannsperson zu wetteifern, und zweitens glaubte fie, in Absicht auf religiose Bildung sehr viel vor mir voraus zu haben. Meine Unruhe, meine Ungeduld, 30 mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinnen und Schwanken legte sie auf ihre Weise aus und verhehlte mir ihre Überzeugung nicht, sondern versicherte mir unbewunden, das alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe. Nun hatte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott ganz gut zu stehen, ja ich bildete mir, nach mancherlei Ersahrungen, wohl ein, daß er gegen mich sogar im Rest stehen könne, und ich war kühn genug, zu glauben, daß ich ihm einiges zu verzeihen hätte. Dieser Dünkel gründete sich auf meisnen unendlich guten Willen, dem er, wie mir schien, 10 besser hätte zu Hüsse kommen sollen. Es läßt sich benken, wie oft ich und meine Freundin hierüber in Streit gerieten, der sich doch immer auf die freundlichste Weise und manchmal damit endigte: daß ich ein närrisscher Bursche sei, dem man manches nachsehen müsse. 15

Da ich mit der Geschwulft am Halse sehr geplagt war, indem Arzt und Chirurgus diese Exfreszenz erst vertreiben, hernach, wie sie sagten, zeitigen wollten und sie zuletzt aufzuschneiden für gut befanden, so hatte ich eine geraume Zeit mehr an Unbequemlichseit als an 20 Schmerzen zu leiden, obgleich gegen das Ende der Heilung das immer fortdauernde Betupsen mit Höllensstein und andern ätzenden Dingen höchst verdrießliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben nußte. Arzt und Chirurgus gehörten auch unter die abgesonderten 25 Frommen, obgleich beide von höchst verschiedenem Naturell waren. Der Chirurgus, ein schlanker, wohlsgebildeter Mann von leichter und geschickter Hand, der, leider etwas hestisch, seinen Zustand mit wahrhaft christlicher Geduld ertrug und sich in seinem Beruse 30

durch sein Übel nicht irre machen ließ. Der Arzt, ein unerklärlicher, schlaublickender, freundlich sprechender. übrigens abstrufer Mann, der sich in dem frommen Rreife ein gang befonderes Butrauen erworben hatte. 5 Thätig und aufmerksam, war er ben Kranken tröstlich: mehr aber als durch alles erweiterte er seine Rundschaft burch die Gabe, einige geheimnisvolle selbstbereitete Arzneien im hintergrunde zu zeigen, von benen niemand sprechen durfte, weil bei uns den Arzten die 10 eigene Dispensation streng verboten mar. Mit ge= wissen Bulvern, die irgend ein Digestiv sein mochten. that er nicht so geheim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in ben größten Gefahren angewendet werden durfte, war nur unter den Gläubigen die Rede, 15 ob es gleich noch niemand gesehen, ober die Wirkung bavon gespürt hatte. Um den Glauben an die Mög= lichkeit eines folchen Universalmittels zu erregen und au stärken, hatte der Arat seinen Patienten, wo er nur einige Empfänglichkeit fand, gewisse mystische chemisch= 20 alchimische Bücher empfohlen und zu verstehen gegeben, daß man durch eignes Studium berselben gar wohl dahin gelangen könne, jenes Rleinod fich felbst zu er= werben; welches um so notwendiger sei, als die Bereitung sich sowohl aus physischen als besonders aus 25 moralischen Gründen nicht wohl überliefern lasse, ja daß man, um jenes große Werk einzusehen, hervorzubringen und zu benuten, die Geheimnisse der Natur im Zusammenhang kennen muffe, weil es nichts Einzelnes, sondern etwas Universelles sei und auch wohl gar so unter verschiedenen Formen und Gestalten. hervor-

gebracht werden könne. Meine Freundin hatte auf diese lockenden Worte gehorcht. Das Beil des Körpers war zu nahe mit dem Heil der Seele verwandt; und könnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmherzigkeit auch an andern ausgeübt werben, als wenn s man sich ein Mittel zu eigen machte, wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Gefahr abgelehnt werden könnte? Sie hatte schon insgeheim Wellings Opus mago-cabbalisticum studiert, wobei sie jedoch, weil der Autor das Licht, was er mitteilt, sogleich wieder selbst 10 verfinstert und aufhebt, sich nach einem Freunde umsah, ber ihr in diesem Wechsel von Licht und Finsternis Gesellschaft leistete. Es bedurfte nur einer geringen Anreaung, um auch mir diese Krankheit zu inokulieren. Meine vorzüglichste Bemühung an diesem Buche mar, 18 die dunklen hinweisungen, wo der Verfasser von einer Stelle auf die andere deutet und baburch bas, mas er verbirgt, zu enthüllen verspricht, aufs genaufte zu bemerken und am Rande die Seitenzahlen folcher fich einander aufflären sollender Stellen zu bezeichnen. 20 Aber auch so blieb das Buch noch dunkel und unverständlich genug; außer daß man sich zulet in eine aemisse Terminologie hineinstudierte und, indem man mit derfelben nach eignem Belieben gebarte, etwas, wo nicht zu verstehen, doch wenigstens zu sagen glaubte. 25 Gedachtes Werk erwähnt seiner Vorgänger mit vielen Ehren, und wir wurden daher angeregt, jene Quellen selbst aufzusuchen. Wir wendeten uns nun an die Werke des Theophrastus Paracelsus und Basilius Valentinus; nicht weniger an Hel=30 mont, Starken und andere, deren mehr oder weniger auf Natur und Einbildung beruhende Lehren und Vorschriften wir einzusehen und zu befolgen suchten. Mir wollte besonders die Aurea Catena Hosmeri gefallen, wodurch die Natur, wenn auch vielleicht auf phantastische Weise, in einer schönen Verknüpfung dargestellt wird; und so verwendeten wir, teils einzeln, teils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten und brachten die Abende eines langen Winters, wähzend bessen ich die Stube hüten mußte, sehr vergnügt zu, indem wir zu dreien, meine Mutter mit eingeschlossen, uns an diesen Geheimnissen mehr ergötzten, als die Ofsenbarung derselben hätte thun können.

Mir war indes noch eine sehr harte Brüfung vor-15 bereitet: benn eine gestörte und, man dürfte wohl fagen, für gemiffe Momente vernichtete Verdauung brachte solche Symptome hervor, daß ich unter großen Beängstigungen bas Leben zu verlieren glaubte und keine angewandten Mittel weiter etwas fruchten woll-In diesen letten Nöten zwang meine bedrängte **20** ten. Mutter mit dem größten Ungestüm den verlegnen Arzt. mit seiner Universalmedizin hervorzurücken; nach langem Widerstande eilte er tief in der Nacht nach Hause und fam mit einem Bläschen friftallisierten trocknen Salzes 25 zurück, welches, in Waffer aufgelöft, von dem Patienten verschluckt wurde und einen entschieden alkalischen Geschmack hatte. Das Salz war kaum genommen, so zeigte sich eine Erleichterung bes Zustandes, und von dem Augenblick an nahm die Krankheit eine Wendung. 30 die stufenweise zur Besserung führte. Ich barf nicht sagen, wie sehr dieses den Glauben an unsern Arzt und den Fleiß, und eines solchen Schahes teilhaftig zu machen, stärkte und erhöhte.

Meine Freundin, welche elterns und geschwisterlos in einem großen wohlgelegenen Hause wohnte, hatte schon sfrüher angesangen, sich einen kleinen Windosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operierte nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Winken des Arztes und Meisters besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verborgen 10 sein sollten, wenn man es aufzuschließen wisse; und weil in allen uns bekannten Schristen das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Kolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien ersfordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich 15 mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zuletzt ein geheimnisvolles trefsliches Mittelsalz per se hersvorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, 20 wieder in meinem alten Giebelzimmer aushalten, so sing auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte schr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die 25 verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokos=mus und Mikrokosmus auf eine geheimnisvolle wun=berliche Weise behandelt, und vor allem suchte man Mikkelsalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. \* \* \* 30

So wunderlich und unzusammenhängend auch diese Operationen waren, so lernte ich doch dabei mancherlei. Ich gab genau auf alle Krystallisationen acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit den äußern Formen 5 mancher natürlichen Dinge befannt, und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Zeit die chemischen Gegenstände methodischer aufgeführt : fo wollte ich mir im allgemeinen bavon einen Begriff machen, ob ich gleich als Halb-Abept vor den Apothe= 10 fern und allen benjenigen, die mit dem gemeinen Feuer operierten, sehr wenig Respekt hatte. Indeffen zog mich doch das chemische Rompendium des Boerhave gewaltig an und verleitete mich, mehrere Schriften bieses Mannes zu lesen, wodurch ich denn, da ohnehin 15 meine lanawierige Krankheit mich dem Arztlichen näher gebracht hatte, eine Anleitung fand, auch die Aphorismen dieses trefflichen Mannes zu studieren, die ich mir gern in ben Sinn und ins Bedachtnis einprägen mochte.

Sine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblickliche Bildung nütlichere Beschäftigung war, daß ich die Briefe durchsah, welche ich von Leipzig aus nach Hause geschrieben hatte. Nichts gibt uns mehr Aufschluß über uns selbst, als wenn wir das, vor einigen Jahren von uns ausgegangen ist, wieder vor uns sehen, so daß wir uns selbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. \* \* \* Der Bater hatte meine Briefe sowohl an ihn als an meine Schwester forgfältig gesammelt und geheftet; ja er hatte sie so sogar mit Ausmerksamkeit korrigiert und sowohl Schweibe

als Sprachschler verbessert. Was mir zuerst an diesen Briefen auffiel, mar das Außere; ich erschraf vor einer unglaublichen Vernachläffigung der Handschrift, die fich vom Ottober 1765 bis in die Balfte des folgenden Januars erstreckte. Dann erschien aber auf einmal in 5 ber Sälfte bes Marges eine gang gefaßte, geordnete Hand, wie ich sie sonst bei Preisbewerbungen anzuwen= ben pflegte. Meine Verwunderung darüber löste sich in Dank gegen ben guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei ben Auffaten, bie 10 wir ihm einreichten, mit seinem herzlichen Tone zur heiligen Pflicht machte, unsere Sand so fehr, ja mehr als unsern Stil zu üben. Dieses wiederholte er so oft. als ihm eine fritzliche, nachlässige Schrift zu Gesicht fam; wobei er mehrmals äußerte, daß er sehr gern 15 die schöne Handschrift seiner Schüler zum Hauptzweck seines Unterrichts machen möchte, um so mehr, weil er oft genug bemerkt habe, daß eine gute Sand einen auten Stil nach sich ziehe.

## Neuntes Buch.

Im Frühjahre fühlte ich meine Gesundheit, noch 20 mehr aber meinen jugendlichen Mut wieder hergestellt und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erste Mal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich 25 geworden, und mit dem Vater selbst konnte sich kein

angenehmes Verhältnis anknüpsen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er bei den Recidiven meiner Kranksheit und bei dem langsamen Genesen mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachssicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das, was in keines Wenschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge. Aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und besleidigt.

Denn junge Leute bringen von Akademien allgemeine Begriffe zurud, welches zwar gang recht und aut ift: allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie folche als Makstab an die vorkommenden Gegenstände. welche denn meistens dabei verlieren mussen. So hatte 15 ich von der Baufunft, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen und wendete diese nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigenes Saus an. Mein Bater hatte die ganze Gin= richtung besselben ersonnen und den Bau mit großer 20 Standhaftigfeit durchgeführt, und es ließ fich auch. insofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschlichlich sein sollte, nichts dagegen einwenden: auch waren in diefem Sinne fehr viele Säufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe ging frei hinauf und 25 berührte große Borfale, die selbst recht aut hatten Bimmer sein können; wie wir benn auch die aute Jahreszeit immer daselbst zubrachten. Allein biefes anmutige heitere Dasein einer einzelnen Familie, diese Rommunifation von oben bis unten ward zur größten 30 Unbequemlichkeit, sobald mehrere Bartien das Sous bewohnten, wie wir bei Gelegenheit der französischen Einquartierung nur zu fehr erfahren hatten. Denn jene angftliche Scene mit bem Königsleutnant mare nicht vorgefallen, ja mein Bater hätte weniger von allen Unannehmlichkeiten empfunden, wenn unfere 5 Treppe, nach der Leipziger Art, an die Seite gedrängt und jedem Stockwerk eine abgeschloffene Thure augeteilt aewesen ware. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und fette ihre Vorteile heraus, zeigte dem Bater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er 10 in einen unglaublichen Born geriet, der um fo heftiger war, als ich furz vorher einige schnörkelhafte Spiegel= rahmen getadelt und gewisse chinesische Taveten verworfen hatte. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach bem 15 schönen Elfaß beschleunigte, die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen Diligence ohne Aufhalt und in furzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirtshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, das schnlichste Verlangen zu befriedigen 20 und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitzreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als ich nun erst durch die schmale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Plat allzu nah vor ihm 25 stand, machte derselbe auf mich einen Eindruck ganzeigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für diesmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eiligst bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu versäu= 20

men, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren follte.

Und so sah ich denn von der Blattform die schöne Gegend vor mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen sund hausen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumberliegenden, mit herrlichen dichten Bäumen besetten und durchflochtenen Auen, diesen auffallenden Reichtum ber Begetation, ber, bem Laufe bes Rheins folgend, die Ufer. Inseln und Werder bezeichnet. Nicht weniger 10 mit manniafaltigem Grün geschmückt ift ber von Süben herab sich ziehende flache Grund, welchen die Iller bemässert : selbst westwärts. nach dem Gebirge zu, finden sich manche Niederungen, die einen eben so reizenden Anblick von Wald und Wiesenwuchs gewähren, sowie 15 der nördliche mehr hügelige Teil von unendlichen fleinen Bächen durchschnitten ist, die überall ein schnelles Bachstum begünstigen. Denkt man sich nun zwischen biesen üppig ausgestreckten Matten, zwischen biesen fröhlich ausgefäeten Hainen alles zum Fruchtbau schick-20 liche Land trefflich bearbeitet, grünend und reifend und die besten und reichsten Stellen besselben durch Dörfer - und Meierhöfe bezeichnet und eine folche große und unübersehliche, wie ein neues Varadies für den Menschen recht vorbereitete Fläche näher und ferner von 25 teils angebauten, teils waldbewachsenen Bergen begrenzt: so wird man das Entzücken begreifen, mit dem ich mein Schickfal segnete, bas mir für einige Zeit einen so schönen Wohnplat bestimmt hatte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in so welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat

noch das Eigne, so Angenehme als Ahnungsvolle, daß daß Ganze wie eine unbeschriebene Tasel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitre, bunte, beledte Fläche ist noch stumm für uns; das Auge hastet nur 5 an den Gegenständen, insosern sie an und für sich bebeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt sichon das junge Herz, und ein undefriedigtes 10 Bedürsnis sordert im stillen dasjenige, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Sch bezog ein fleines, aber wohlgelegenes und an= 15 mutiges Quartier an der Sommerseite des Fischmarkts. einer schönen langen Strafe, wo immerwährende Bewegung jedem unbeschäftigten Augenblick zu Bulfe \* Die Tischaesellschaft, die man mir und ber man mich empfahl, war fehr angenehm und un= 20 Ein paar alte Jungfrauen hatten diese terhaltend. Benfion schon lange mit Ordnung und gutem Erfola geführt; es konnten ungefähr zehn Bersonen sein, ältere und inngere. \* \* \* Ein penfionierter Ludwigsritter befand sich unter benselben; boch waren Studierenbe 25 die Überzahl, alle wirklich gut und wohlgefinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht über-Daß dieses nicht leicht geschah, war die ichreiten. Sorge unseres Prasidenten, eines Doktor Sala= mann. Schon in den Sechzigen, unverheiratet, hatte so

4

er biesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schönes Bermögen; in seinem Außeren hielt er sich knapp und nett, ja, er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strümpsen und den Hut unter dem Arm gehen. Den Hut aufzusetzen, war bei ihm eine außerordentliche Handlung. Einen Regenschirm führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedenk, daß die schönsten Sommerstage oft Gewitter und Streisschauer über das Land 10 bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Vorsat, mich hier in Straßburg der Rechtswiffenschaft ferner zu befleißigen, um baldmöglichst promovieren zu können. Da er von allem genau unterrichtet war, so befragte 15 ich ihn über die Rollegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache denke. Darauf erwiderte er mir, daß es sich in Strafburg nicht etwa wie auf deutschen Akademien verhalte, wo man wohl Juriften im weiten und gelehrten Sinne zu bilben 20 juche. Hier sci alles, dem Verhältnis gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf das Braktische gerichtet und nach bem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Gegebnen verharren. Gewisse allgemeine Grundsäte, gewisse Vorkenntnisse suche man einem jeden 25 beizubringen, man fasse sich so kurz wie möglich und überliefere nur das Notwendigste. Er machte mich darauf mit einem Manne bekannt, zu dem man, als Revetenten, ein großes Vertrauen hegte; welches dieser sich auch bei mir sehr bald zu erwerben wußte. Ich 30 fing an, mit ihm zur Einleitung über Gegenstände der Rechtswiffenschaft zu sprechen, und er wunderte sich nicht wenig über mein Schwadronieren: benn mehr, als ich in meiner bisherigen Darstellung aufzuführen Gelegenheit nahm, hatte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Ginsicht in die Rechtscrfordernisse gewon- 5 nen, obgleich mein ganzer Erwerb nur als ein allge= meiner encyflopädischer Überblick, und nicht als eigent= liche bestimmte Renntnis gelten konnte. Das akademische Leben, wenn wir uns auch bei demselben des eigentlichen Fleißes nicht zu rühmen haben, gewährt doch in jeder 10 Art von Ausbildung unendliche Vorteile, weil wir stets von Menschen umgeben sind, welche die Wissenschaft besitzen oder suchen, so daß wir aus einer solchen Atmosphäre, wenn auch unbewußt, immer einige Nahrung ziehen. 15

Mein Repetent, nachdem er mit meinem Umhers vagieren im Diskurse einige Zeit Geduld gehabt, machte mir zulett begreislich, daß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten müsse, die nämlich, mich examinieren zu lassen, zu promovieren und als 20 dann allenfalls in die Praxis überzugehen. Um bei dem ersten stehen zu bleiben, sagte er, so wird die Sache keineswegs im weiten gesucht. Es wird nicht nachgesragt, wie und wo ein Geset entsprungen, was die innere oder äußere Veranlassung dazu gegeben; 25 man untersucht nicht, wie es sich durch Zeit und Gewohnheit abgeändert, so wenig, als in wiesern es sich durch falsche Auslegung oder verkehrten Gerichtsbrauch vielleicht gar umgewendet. In solchen Forschungen bringen gelehrte Männer ganz eigens ihr Leben zu; 30

wir aber fragen nach bem, was gegenwärtig besteht; bies prägen wir unserm Gedächtnis sest ein, daß es uns stets gegenwärtig sei, wenn wir uns dessen zu Nut und Schutz unsere Klienten bedienen wollen. So statten wir unsre jungen Leute fürs nächste Leben aus, und das weitere sindet sich nach Verhältnis ihrer Talente und ihrer Thätigkeit. Er übergab mir hierauf seine Heste, welche in Fragen und Antworten geschrieben waren und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte varen und woraus ich mich sogleich ziemlich konnte Katechismus mir noch vollkommen im Gedächtnis stand; das übrige supplierte ich mit einigem Fleiße und qualissierte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Urt zum Kandidaten.

15 Da mir aber auf diesem Wege jede eigne Thätigkeit in dem Studium abgeschnitten ward (denn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte alles, wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben), so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich 20 auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediziner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studierenden, die 25 sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenstände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einfachsten und die kompliziertesten. Die 30 Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich

mit dem ganzen Wenschen beschäftigt. Alles, was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, teils weil es ihn an ssich interessiert, teils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbständigkeit und Wohlhaben eröffnet.

Bei Tische also hörte ich nichts anderes als medizi= nische Gespräche, eben wie vormals in der Benfion des Hofrats Ludwig. Auf Spaziergangen und bei Luft- 10 partien kam auch nicht viel anderes zur Sprache: benn meine Tischgesellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gesellen für die übrige Zeit geworden, und an sie schlossen sich jedesmal Gleichgefinnte und Gleiches Studierende von allen Seiten an. Die medizinische 15 Fakultät glänzte überhaupt vor den übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit der Lehrer als die Frequeng ber Lernenden, und so gog mich ber Strom dahin, um so leichter, als ich von allen diesen Dingen gerade so viel Renntnis hatte, daß meine Wiffensluft 20 bald vermehrt und angefeuert werden konnte Eintritt des zweiten Semesters besuchte ich daher Chemie bei Spielmann. Anatomie bei Lobstein und nahm mir vor, recht fleißig zu sein, weil ich bei unserer Sozietät durch meine wunderlichen Bor- oder vielmehr 25 Überkenntnisse schon einiges Ansehen und Autrauen erworben hatte.

Doch es war an dieser Zerstreuung und Zerstückelung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals bebeutend gestört werden; denn eine merkwürdige 30

Staatsbegebenheit setzte alles in Bewegung und verschaffte uns eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Antoinette, Erzherzogin von Ofterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über 5 Strafburg gehen. Die Keierlichkeiten, durch welche bas Volk aufmerksam gemacht wird, daß es Große in ber Welt gibt, wurden emsig und häufig vorbereitet. und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig. das zu ihrem Empfang und zur Übergabe in die Hände 10 der Abgesandten ihres Gemahls auf einer Rheininsel zwischen den beiden Brücken aufgerichtet stand. war nur wenig über den Boden erhoben, hatte in der Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten kleinere, bann folgten andere Zimmer, die sich noch etwas 15 hinterwärts erstreckten; genug, es hätte, dauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lusthaus hoher Versonen gelten können. Was mich aber daran besonders interessierte und weswegen ich manches Busel (ein kleines damals furrentes Silberftuck) nicht schonte, um mir von 20 dem Pförtner einen wiederholten Eintritt zu verschaffen. waren die gewirkten Tapeten, mit denen man das Ganze inwendig ausgeschlagen hatte. Hier sah ich zum ersten Mal ein Exemplar jener nach Raffaels Kartonen gewirkten Teppiche, und dieser Anblick war für mich von 25 ganz entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Vollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse ken= nen lernte. Ich ging und kam und kam und ging, und konnte mich nicht jatt sehen ; ja, ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich das, was mich so außerordentlich 30 ansprach, auch gern begriffen hätte. Höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese Nebenfäle, desto schrecklicher aber den Hauptsaal. Diesen hatte man mit viel größern, glänzendern, reichern und von gedrängten Zieraten umgebenen Hautelissen behängt, die nach Gemälden neuerer Franzosen gewirkt waren.

Nun hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urteil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa und also 10 ein Beispiel der unglücklichsten Beirat. Bur Linken bes Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben von jammervollen Teilnehmenden; zur Rechten entsetzte sich der Vater über die ermorbeten Kinder zu seinen Füßen, mahrend die Furie 15 auf dem Drachenwagen in die Luft zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes fehle, so ringelte sich hinter dem roten Samt des goldgestickten Thronrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen 20 die feuerspeiende Bestie selbst und der sie befämpfende Jason von jener kostbaren Draperic gänglich bedeckt waren.

Hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Defers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Busen rege. 25 Daß man Christum und die Apostel in die Seitenfäle eines Hochzeitgebäudes gebracht, war schon ohne Wahl und Einsicht geschehen, und ohne Zweizel hatte das Waß der Zimmer den königlichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzich ich gern, weil es mir zu so so

großem Vorteil gereichte; nun aber ein Diggriff wie ber im großen Saale, brachte mich ganz aus der Faffung, und ich forderte, lebhaft und heftig, meine Befährten zu Zeugen auf eines folchen Berbrechens gegen 5 Geschmack und Gefühl. — Was! rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern, ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vors Auge zu 10 bringen? Gibt es denn unter den französischen Architeften, Deforateuren, Tapezierern gar keinen Menschen, ber begreift, daß Bilber etwas vorstellen, daß Bilber auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie Eindrücke machen, daß sie Ahnungen erregen! Ist es doch nicht anders, 15 als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebens= lustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die . Grenze entgegen geschickt. — Ich weiß nicht, was ich noch alles weiter fagte; genug, meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem Hause zu schaffen, 20 damit es nicht Berdruß setzen möchte. Alsdann ver= sicherten sie mir, es ware nicht jedermanns Sache. Bedeutung in den Bildern zu suchen; ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen, und auf dergleichen Grillen würde die ganze Population Strafburgs und 25 der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hofe jemals geraten. Der schönen und vornehmen, so heitern als imposan= ten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns allen

30 vollkommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in ver-

traulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminierten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Nähe sals in der Ferne, unsere Augen nicht genugsam weiden konnten.

Die Königin verfolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Vor Ankunft der Königin hatte man die ganz vernünf= 10 tige Anordnung gemacht, daß fich keine miggestalteten Bersonen, feine Krüppel und efelhaften Kranken auf ihrem Bege zeigen follten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunft Christi, welcher besonders der Kranken 15 und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunft der Königin, welche diese Unglücklichen verscheuchte, in Vergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passieren; ein Franzose hingegen, der mit uns lebte, fritisierte sehr unbarmherzig Sprache und Bers- 20 maß, obgleich, wie es schien, nur allzu gründlich, und ich erinnere mich nicht, nachher je wieder ein französi= sches Gedicht gemacht zu haben.

Kaum erscholl aus der Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckens=25 post ihr folgte, bei dem festlichen Feuerwerke sei, durch ein Polizeiversehen, in einer von Baumaterialien verssperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen und die Stadt bei diesen Hochzeitseierlichkeiten in Trauer und Leid versetzt 30

. . . . . .

worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verbergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele Familien nur durch das völlige Uußenbleiben der Ihrigen überzeugt wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereignis mit hingerafft seien. Daß mir lebhaft bei dieser Gelegenheit jene gräßlichen Bilder des Hauptsaales wieder vor die Seele traten, brauche ich kaum zu erwähnen: denn jedem ist bekannt, 10 wie mächtig gewisse sieltsiche Eindrücke sind, wenn sie sich an sinnlichen gleichsam verkörpern.

\* \* \* \* \* \*

Ich befand mich in einem Gefundheitszuftand, ber mich bei allem, was ich unternehmen wollte und sollte, hinreichend förderte; nur war mir noch eine gewisse 15 Reizbarkeit übriggeblieben, die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Ein starker Schall war mir zu= wider, frankhafte Gegenstände erregten mir Efel und Abscheu. Besonders aber ängstigte mich ein Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Höhe 20 herunter blickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar weil ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Beise. Abends beim Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame Wirbel und Schläge bas Berg im Bufen 25 hätten zersprengen mögen. Ich erstieg gang allein ben höchsten Gipfel des Münsterturms und saß in dem jogenannten Hals, unter dem Knopf ober der Krone, wie man's nennt, wohl eine Viertelstunde lang, bis ich

es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten die Rirche und 5 alles, worauf und worüber man steht, verbergen. ist völlig, als wenn man sich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben fähe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleich= gültig ward, und ich habe nachher bei Bergreisen und 10 geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balten und über die Gesimse des Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben bergleichen Bagftucke ausüben muß, um bedeutende Runftwerke näher zu sehen, von 16 jenen Vorübungen großen Vorteil gezogen. Die Anatomie war mir auch deshalb doppelt wert, weil sie mich ben widerwärtigsten Anblick ertragen lehrte, indem sie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinifum des ältern Dottor Ehrmann. fo-20 wie die Lektionen ber Entbindungskunft seines Sohns, in der doppelten Absicht, alle Ruftande kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen wider= wärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß nichts dergleichen mich 25 jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Anfechtungen der Ginbildungsfraft suchte ich mich zu stählen. Die ahnungs- und schauervollen Eindrücke ber Finsternis, der Kirchhöfe, einsamer Örter, nächt= 30 licher Kirchen und Kapellen, und was hiemit verwandt sein mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war, ja baß, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung die angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen, ich diese in mir kaum durch die seltsamsten und fürchterlichsten Bilder, die ich hervorrief, wieder einigermaßen erzwingen konnte.

## Zehntes Buch.

10 Das bebeutenbste Ereignis, was die wichtigsten Folgen für mich haben sollte, war die Bekanntschaft und die baran sich knupfende nähere Berbindung mit Berber. Er hatte ben Bringen von Solftein-Eutin, ber sich in traurigen Gemütszuständen befand, auf 15 Reisen begleitet und war mit ihm bis Strafburg gekommen. Unsere Sozietät, sobald sie seine Gegenwart vernahm, trug ein großes Berlangen, sich ihm zu nahern, und mir begegnete bies Glud zuerft gang unvermutet und zufällig. Ich war nämlich in den 20 Gasthof zum Geist gegangen, ich weiß nicht welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben auch hinaufzusteigen im Begriff war und ben ich für einen Beist= lichen halten konnte. Sein gepubertes Haar war in 25 eine runde Locke aufgesteckt, das schwarze Rleid bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer ichwarzer

seidner Mantel, deffen Ende er zusammengenommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einigermaßen auffallende, aber boch im ganzen galante und gefällige Wesen, wovon ich schon hatte sprechen hören, ließ mich keineswegs zweifeln, daß er der berühmte Ankömmling 5 sei, und meine Anrede mußte ihn sogleich überzeugen, daß ich ihn kenne. Er fragte nach meinem Namen, der ihm von keiner Bedeutung sein konnte; allein meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er fie mit großer Freundlichkeit erwiderte und, als wir die Treppe 10 hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mitteilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, wen wir damals besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die Erlaubnis aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir benn auch freundlich genug erteilte. Ich versäumte nicht, 15 mich diefer Vergünstigung wiederholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er hatte etwas Weiches in seinem Betragen, das sehr schicklich und anständig war, ohne daß es eigentlich adrett gewesen ware. Gin rundes Geficht, eine bedeutende Stirn, eine 20 etwas stumpfe Nase, einen etwas aufgeworfenen, aber höchst individuell angenehmen, liebenswürdigen Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein Baar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht verfehlten, obgleich das eine rot und entzündet zu sein pflegte. Durch mannig= 25 faltige Fragen suchte er sich mit mir und meinem Zustande bekannt zu machen, und seine Anziehungsfraft wirkte immer stärker auf mich. Ich war überhaupt sehr zutraulicher Natur, und vor ihm besonders hatte ich gar fein Geheimnis. Es mährte jedoch nicht lange, 30

als der abstoßende Buls seines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Migbehagen verfette. zählte ihm mancherlei von meinen Jugendbeschäftigun= gen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegel-5 sammlung, die ich hauptfächlich durch des korrespondenz= reichen Hausfreundes Teilnahme zusammengebracht. Ich hatte sie nach dem Staatskalender eingerichtet und war bei dieser Gelegenheit mit fämtlichen Botentaten. größern und geringern Mächten und Gewalten bis auf 1) den Abel herunter wohl bekannt geworden, und meinem Gedächtnis waren diese heraldischen Zeichen gar oft und vorzüglich bei der Krönungsfeierlichkeit zu statten gekommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, ver-15 warf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir auch lächerlich zu machen, ja beinahe zu ver= leiden.

Bon diesem seinem Widersprechungsgeiste sollte ich noch gar manches ausstehen; denn er entschloß sich, 20 teils weil er sich vom Prinzen abzusondern gedachte, teils eines Augenübels wegen, in Straßburg zu verweilen. Dieses Übel ist eins der beschwerlichsten und unangenehmsten und um desto lästiger, als es nur durch eine schmerzliche, höchst verdrießliche und uns 5 sichere Operation geheilt werden kann. Das Thränens sächen nämlich ist nach unten zu verschlossen, so daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nase hin und um so weniger absließen kann, als auch dem benachbarten Knochen die Öffnung sehlt, wodurch diese so Sekretion naturgemäß erfolgen sollte. Der Boden des

Säckhens muß daher aufgeschnitten und der Anochen durchbohrt werden, da denn ein Pferdehaar durch den Thränenpunkt, ferner durch das eröffnete Säckhen und durch den damit in Verbindung gesetzten neuen Kanal gezogen und täglich hin und wider bewegt wird, um bie Kommunikation zwischen beiden Teilen herzustellen, welches alles nicht gethan noch erreicht werden kann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worden.

Herber war nun vom Prinzen getrennt, in ein eignes 10 Quartier gezogen: der Entschluß war gefaßt, sich durch Lobstein operieren zu laffen. hier kamen mir jene Übungen gut zu statten, durch die ich meine Empfind= lichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte der Operation beiwohnen und einem so werten Manne auf 15 mancherlei Weise dienstlich und behülflich sein. fand ich nun alle Ursache, seine große Standhaftigkeit und Geduld zu bewundern; benn weder bei den vielfachen chirurgischen Verwundungen, noch bei dem oftmals wiederholten schmerzlichen Verbande bewies er 20 sich im mindesten verdrießlich, und er schien derjenige von und zu sein, der am wenigsten litt; aber in der Amischenzeit hatten wir freilich den Wechsel seiner Laune vielfach zu ertragen. Ich sage: wir; benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Namens Beglow, 25 meistens um ihn. Dieser war ein früherer Bekannter von Berder in Riga gewesen und suchte fich, obaleich kein Jüngling mehr, noch in der Chirurgie unter Lobsteine Anleitung zu vervollfommnen. Berder konnte allerliebst einnehmend und geistreich sein, aber eben fo 30

leicht eine verdrießliche Seite hervorkehren. Dieses Anziehen und Abstoßen haben zwar alle Menschen ihrer Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsamern, andere in schnelleren Pulsen; wenige bedinnen ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum Schein. Was Herbern betrifft, so schrieb sich das Übergewicht seines widersprechenden, bittern, bissigen Humors gewiß von seinem Übel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser Fall tommt im Leben vösters vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirkung krankhafter Zustände und beurteilt daher manche Charaktere sehr ungerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solcher Waße betragen sollen.

Die ganze Zeit dieser Kur besuchte ich Herbern morgens und abends; ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in kurzem um so mehr an sein Schelten und Tabeln, als ich seine schönen und großen Eigenschaften, seine ausgebreiteten Renntnisse, seine 2) tiefen Einsichten täglich mehr schätzen lernte. Die Ginwirfung dieses gutmütigen Polterers war groß und bedeutend. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jüngeren Tagen schon einen großen Unterschied macht; und ba ich ihn für bas anerkannte, was er 25 war, da ich dasjenige zu schätzen suchte, was er schon geleistet hatte, so mußte er eine große Superiorität über mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht: benn ältere Personen, mit benen ich bisber umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilben gesucht, 30 vielleicht auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von Herbern aber konnte man niemals eine Billigung erwarten, man mochte sich anstellen, wie man wollte. Indem nun also auf der einen Seite meine große Neigung und Verehrung für ihn und auf der andern das Mißbehagen, das er in mir erweckte, beständig mit 5 einander im Streit lagen, fo entstand ein Zwiesvalt in mir, der erste in seiner Art, den ich in meinem Leben empfunden hatte. Da seine Gespräche jederzeit bedeutend waren, er mochte fragen, antworten oder sich sonst auf eine Weise mitteilen, so mußte er mich zu neuen 10 Ansichten täglich, ja ftündlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wefen angewöhnt, und meine allgemeinen Kenntnisse der deut= schen Litteratur konnten durch meinen Frankfurter Rustand nicht erweitert werden; ja, mich hatten jene 15 mustischereligiösen chemischen Beschäftigungen in dunkle Regionen geführt, und was seit einigen Jahren in der weiten litterarischen Welt vorgegangen, war mir mei= Nun wurde ich auf einmal stens fremb aeblieben. durch Herder mit allem neuen Streben und mit allen 20 den Richtungen bekannt, welche dasselbe zu nehmen schien. Er selbst hatte sich schon genugsam berühmt gemacht und durch seine Fragmente, die friti= schen Balber und anderes unmittelbar an die Seite ber vorzüglichsten Männer gesett, welche seit 25 längerer Zeit die Augen des Baterlandes auf sich zogen.

Ich ward mit der Poesie von einer ganz andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der mir sehr zusagte. Die 30

hebräische Dichtkunst, welche er nach seinem Vorgänger Lowth geistreich behandelte, die Volkspoesie, deren Überlieferungen im Elfaß aufzusuchen er uns antrieb. die ältesten Urkunden als Boesie gaben bas Zeugnis. 5 daß die Dichtkunst überhaupt eine Welt- und Bölkeraabe fei, nicht ein Brivaterbteil einiger feinen, gebildeten Männer. Ich verschlang das alles, und je heftiger ich im Empfangen, besto freigebiger mar er im Geben. und wir brachten die interessantesten Stunden zusam= Meine übrigen angefangenen Naturstudien suchte ich fortzuseten, und ba man immer Zeit genug hat, wenn man sie gut anwenden will, so gelang mir mitunter das Doppelte und Dreifache. Was die Külle dieser wenigen Wochen betrifft, welche wir zusammen 15 lebten, kann ich wohl jagen, daß alles, was Berber nachher allmählich ausgeführt hat, im Reim angebeutet ward und daß ich dadurch in die glückliche Lage geriet. alles, was ich bisher gebacht, gelernt, mir zugeeignet hatte, zu fomplettieren, an ein Söheres anzuknüpfen. 20 zu erweitern. Wäre Berder methodischer gewesen, fo hätte ich auch für eine dauerhafte Richtung meiner Bildung die fostlichste Anleitung gefunden; aber er war mehr geneigt, zu prüfen und anzuregen, als zu führen und zu leiten. So machte er mich zuerst mit 25 Samanns Schriften befannt, auf die er einen fehr aroken Wert sette. Anstatt mich aber über bieselben zu belehren und mir den Hang und Gang dieses außerordentlichen Geistes begreiflich zu machen, so biente es ihm gewöhnlich nur zur Beluftigung, wenn ich mich, 30 um zu dem Verständnis solcher sibyllischen Blätter zu gelangen, freilich wunderlich genug gebärdete. Ins bessen fühlte ich wohl, daß mir in Hamanns Schriften etwas zusagte, dem ich mich überließ, ohne zu wissen, woher es komme und wohin es führe. \* \* \*

Ehe ich nun von jenem für mich so bedeutenden und 5 folgereichen Verhältnisse zu Berbern den Blick hinwegwende, finde ich noch einiges nachzubringen. nichts natürlicher, als daß ich nach und nach in Mit= teilung beffen, was bisher zu meiner Bildung beigetragen, besonders aber solcher Dinge, die mich noch in dem 10 Augenblicke ernstlich beschäftigten, gegen Berbern immer farger und farger warb. Er hatte mir ben Spaß an so manchem, was ich früher geliebt, verdorben und mich besonders wegen der Freude, die ich an Dvids Metamorphosen gehabt, aufs strengste getabelt. Ich mochte 15 meinen Liebling in Schutz nehmen, wie ich wollte, ich mochte sagen, daß für eine jugendliche Phantasie nichts erfreulicher sein könne, als in jenen heitern und herr= lichen Gegenden mit Göttern und Halbaöttern zu verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer 20 Leidenschaften zu sein; ich mochte jenes oben erwähnte Gutachten eines ernsthaften Mannes umftändlich bei= bringen und solches durch meine eigne Erfahrung befräftigen: bas alles sollte nicht gelten, es sollte sich feine eigentliche unmittelbare Wahrheit in Diesen Be= 25 dichten finden; hier sei weder Griechenland noch Italien. weder eine Urwelt noch eine gebildete, alles vielmehr sei Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierierte Darstellung, wie sie sich nur von einem Überkultivierten erwarten lasse. Und wenn ich denn 30

zulett behaupten wollte: was ein vorzügliches Individuum hervorbringe, sei doch auch Natur, und unter allen Völkern, frühern und spätern, sei doch immer nur der Dichter Dichter gewesen, so wurde mir dies nun s gar nicht gut gehalten, und ich mußte manches deswegen ausstehen, ja mein Ovid war mir beinah dadurch versleidet: denn es ist keine Neigung, keine Gewohnheit so stark, daß sie gegen die Mißreden vorzüglicher Menschen, in die man Vertrauen setzt, auf die Länge sich erhalten tönnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon mißlich aus.

Am sorgfältigsten verbarg ich ihm das Interesse an gemissen Gegenständen, die sich bei mir eingewurzelt 15 hatten und sich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es war Gog von Berlichin= a en und Raust. Die Lebensbeschreibung bes erstern hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines roben, wohlmeinenden Selbsthelfere in wilder, anarchi-20 scher Zeit erregte meinen tiefften Anteil. Die bedeutende Puppenspielfabel des andern klang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich hatte mich in allem Wissen umbergetrieben und war früh genug auf die Eitelfeit desfelben hingewiesen worben. Ich hatte es 25 auch im Leben auf allerlei Weise versucht und war immer unbefriedigter und gequälter zurückgekommen. Nun trug ich diese Dinge, so wie manche andre, mit mir herum und ergötte mich baran in einsamen Stunden, ohne jedoch etwas davon aufzuschreiben. so meisten aber verbarg ich vor Herdern meine mystischkabbalistische Chemie und was sich darauf bezog, ob ich mich gleich noch fehr gern heimlich beschäftigte, sie konsequenter auszubilden, als man sie mir überliefert Von poetischen Arbeiten glaube ich ihm bie hatte. Mitschuldigen vorgelegt zu haben, doch erinnere 5 ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurechtweisung ober Aufmunterung von seiner Seite hierüber zu teil geworben wäre. Aber bei diesem allem blieb er, ber er war; was von ihm ausging, wirkte, wenn auch nicht erfreulich, doch bedeutend; ja seine Handschrift sogar übte 10 auf mich eine magische Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins feiner Blätter, ja nur ein Couvert von seiner Hand, zerriffen ober verschleubert hatte; dennoch ist mir, bei den so mannigfaltigen Ort- und Beitwechseln, fein Dokument jener wunderbaren, ab- 15 nungsvollen und glücklichen Tage übrig geblieben.

\* \* \* \* \* \*

Wie sehr ich in der neuern Litteratur zurück sein mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Aufenthalt in Straßburg 20 konnte mich darin nicht fördern. Nun kam Herder und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdies auch neuere Schriften mit. Unter diesen kündigte er uns den Landpriester von Wakes sie las ein fürtreffliches Werk an, von 25 dem er uns die deutsche Übersetzung durch selbsteigne Vorlesung bekannt machen wollte.

Ein protestantischer Landgeistlicher ist vielleicht der

schönste Gegenstand einer modernen Idulle; er erscheint. wie Melchisedech, als Briefter und König in einer An den unschuldigften Zustand, der sich auf Erden benfen läft, an ben bes Ackermanns, ist er s meistens durch gleiche Beschäftigung, sowie burch gleiche Familienverhältnisse geknüpft; er ist Bater, Hausherr, Landmann und so vollkommen ein Glied ber Gemeine. Auf diesem reinen, schönen, irdischen Grunde ruht sein höherer Beruf; ihm ift übergeben, 10 die Menschen ins Leben zu führen, für ihre geistige Erziehung zu forgen, sie bei allen Hauptepochen ihres Daseins zu segnen, sie zu belehren, zu fräftigen, zu tröften und, wenn der Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die Hoffnung einer glücklicheren Bukunft 15 heranzurufen und zu verbürgen. Denke man sich einen folchen Mann, mit rein menschlichen Gesinnungen, stark genug, um unter feinen Umftanden davon zu weichen. und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten kann; gebe 20 man ihm die zu seinem Umte nötigen Renntniffe, sowie eine heitere, gleiche Thätigkeit, welche sogar leiden= schaftlich ist, indem sie keinen Augenblick versäumt, das Gute zu wirken - und man wird ihn wohl ausgestattet Zugleich aber füge man die nötige Beschränkthaben. 25 heit hinzu, daß er nicht allein in einem kleinen Kreise verharren, sondern auch allenfalls in einen kleineren übergeben möge; man verleihe ihm Gutmütigkeit, Ber= söhnlichkeit, Standhaftigkeit, und was sonft noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, 30 und über dies alles eine heitere Rachgiebigkeit und lächelnde Duldung eigner und fremder Fehler: so hat man das Bild unseres trefflichen Wakefield so ziemlich beisammen.

Die Darstellung dieses Charafters auf seinem Lebens= gange burch Freuden und Leiden, das immer wachsende s Interesse der Fabel, durch Verbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen, macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden; der noch überdies den großen Vorzug hat, bag er gang sittlich, ja im reinen Sinne chriftlich ift, 10 die Belohnung des auten Willens, des Beharrens bei bem Rechten darstellt, das unbedingte Butrauen auf Gott bestätigt und ben endlichen Triumph bes Guten über das Bose beglaubigt, und dies alles ohne eine Spur von Frömmelei ober Bedantismus. Bor beiden 15 hatte den Verfasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Ironie zeigt, wodurch dieses Werkchen uns eben so weise als liebenswürdig ent= gegentommen muß. Der Verfasser, Dottor Gold= f m i t h, hat ohne Frage große Einsicht in die moralische 20 Welt, in ihren Wert und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur bankbar anerkennen, daß er ein Engländer ist, und die Vorteile, die ihm sein Land seine Nation barbietet, hoch anrechnen. Die Familie. mit beren Schilberung er sich beschäftigt, steht auf einer 25 der letten Stufen des bürgerlichen Behagens, und doch kommt sie mit dem Höchsten in Berührung; ihr enger Rreis, der sich noch mehr verengt, greift, durch den natürlichen und bürgerlichen Lauf der Dinge, in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge so

bes englischen Lebens schwimmt dieser kleine Kahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hulfe von der ungeheuern Flotte zu erwarten, die um ihn herssegelt. \* \* \*

5 Gedachtes Werk hatte bei mir einen so großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Ubereinstimmung mit jener ironischen Gesunnung, die sich über die Gegenstände, über Gluck und linglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später bei mir zum Bewustzein kommen, genug, es machte mir für den Augenblick viel zu schafsen; keineswegs aber hätte ich erwartet, 15 alsobald aus dieser singierten Welt in eine ähnliche wirkliche versett zu werden

Mein Tischgenosse Wehland, der sein stilles fleißiges Leben dadurch erheiterte, daß er, aus dem Essaß gebürtig, bei Freunden und Berwandten in der Gegend von Zo Zeit zu Zeit einsprach, leistete mir auf meinen kleinen Extursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien teils persönlich, teils durch Empsehlungen einführte. Dieset hatte mir öfters von einem Laudgeistlichen gesprochen, der nahe bei Vrusenheim, sechs Stunden von Straßburg, im Besitz einer guten Pfarre mit einer verständigen Frau und ein paar liebenswürdigen Töchtern lebe. Die Gasttreiheit und Anmut dieses Hauses ward immer dabei höchlich gerühmt. So viel bedurste es kaum, um einem Jungen Rutter anzureizen, der sich schon angewöhnten

hatte, alle abzumüßigenden Tage und Stunden zu Pferde und in freier Luft zuzubringen. Also entsichlossen wir uns auch zu dieser Partie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei der Einsführung weder Gutes noch Böses von mir sagen, übers haupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, sogar erlauben, wo nicht schlecht, doch etwas ärmlich und nachlässig gekleidet zu erscheinen. Er willigte darein und versprach sich selbst einigen Spaß davon.

Es ift eine verzeihliche Grille bedeutender Menschen. 10 gelegentlich einmal äußere Vorzüge ins Verborgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen Gehalt defto reiner wirken zu laffen; beswegen hat das Inkognito ber Fürsten und die baraus entspringenden Abenteuer immer etwas höchst Angenehmes: es erscheinen verklei= 15 dete Gottheiten, die alles Gutc, was man ihrer Bersonlichkeit erweist, doppelt hoch anrechnen dürfen und im Fall find, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen zu fonnen. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Heinrich der Bierte nach einer 20 Zagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Inkognito wohlgefallen, ift gang ber Natur gemäß, und man mag es gern; daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und Namen sich einfallen läßt, aus dem Inkognito einiges Vergnügen zu ziehen, möchte mancher für einen 25 unverzeihlichen Hochmut auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Gesinnungen und Handlungen, in wiefern sie lobens- ober tadelnswürdig, sondern wiefern sie sich offenbaren und ereignen können, so wollen wir für diesmal, unserer Unterhaltung zuliebe, dem Jüng- 80 ling seinen Dünkel verzeihen, um so mehr, als ich hier anführen muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust, mich zu verkleiden, selbst durch den ernsten Bater erregt worden.

Auch diesmal hatte ich mich, teils durch eigne ältere, teils durch einige geborgte Kleidungsftücke und burch die Art, die Haare zu kammen, wo nicht entstellt, doch wenigstens so wunderlich zugestutt, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, be-10 sonders wenn ich Haltung und Gebärde solcher Kiguren. wenn sie zu Pferde sitzen und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die schöne Chaussee, das herrlichste Wetter und die Nähe des Rheins gaben uns den beften Humor. In Drufenheim 15 hielten wir einen Augenblick an, er, um sich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle zurückzurufen. aus der ich gelegentlich zu fallen fürchtete. Die Gegend hier hat den Charakter des gang freien ebenen Elfasses. Wir ritten einen anmutigen Fußpfad über Wiesen, 20 gelangten bald nach Sesenheim, ließen unsere Pferbe im Wirtshaufe und gingen gelassen nach dem Pfarrhofe. — Laß dich, fagte Weyland, indem er mir bas Haus von weitem zeigte, nicht irren, daß es einem alten und schlechten Bauernhause ähnlich sieht; inwendig ist 25 es besto jünger. — Wir traten in ben Hof; bas Ganze gefiel mir wohl: benn es hatte gerade das, was man malerisch nennt und was mich in der niederländischen Runft so zauberisch angesprochen hatte. Jene Wirkung war gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Men-30 schenwerk ausübt. Hans und Scheune und Stall befanden sich in dem Zustande des Berfails gerade auf dem Puntte, wo man unschlüssig, zwischen Schalten und Renausruchten zweiselhaft, das eine unterlässt, ohne zu dem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Torie jo s im Hofe. Bir fanden den Bater, einen kleinen, in fich gelehrten, aber doch freundlichen Mann, gang allein: denn die Familie war auf dem Felde. Er hier uns willtommen, bot uns eine Erfrischung an. die wir ab-Mein Freund eilte, die Frauenzimmer aufzu= 10 lehnten. suchen, und ich blieb mit unserem Birt allein. — Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo schlecht quartiert finden; das kommt aber, fuhr er fort. von der Unentichloffenheit. Schon lange ift mir's von 15 ber Gemeine, ja von den oberen Stellen zugefagt, daß bas haus neu aufgerichtet werben foll; mehrere Riffe find schon gemacht, geprüft, verändert, keiner gang verworfen und feiner ausgeführt worden. Es hat so viele Inhre gebauert, bag ich mich vor Ungebuld kaum zu 20 fallen weiß. - - Ich erwiderte ihm, was ich für schicklich hlelt, um feine hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, bag er bie Sache stärfer betreiben möchte. fuhr barauf fort, mit Vertrauen die Berfonen zu fchilbern, von benen folche Sachen abhingen, und obgleich 25 er tem sonderlicher Charafterzeichner war, so konnte ich buch recht gut begreifen, wie bas ganze Geschäft stocken Die Butraulichkeit bes Mannes hatte mas musite. Olynes: er sprach zu mir, als wenn er mich zehn Jahre gefannt batte, obne bag irgend etwas in feinem Blid'so

gewesen wäre, woraus ich einige Aufmerksamkeit auf mich hätte mutmaßen können. Endlich trat mein Freund mit der Mutter berein. Diese schien mich mit ganz andern Augen anzusehn. Ihr Gesicht war regelmäßig s und der Ausdruck desselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Geftalt mar lang und hager, doch nicht mehr, als solchen Jahren geziemt; fie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen. Die älteste Toch-10 ter fam barauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friedriken, so wie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitdem alle drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Thure hinaus, um die Schwester zu 15 suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wenland sette mit den beiden Gatten das Gespräch fort, das sich auf lauter bewußte Versonen und Verhältnisse bezog, wie es zu geschehn pflegt, wenn Befannte nach einiger Beit zusammenfommen, von den 20 Bliebern eines großen Birtels Erfundigung einziehn und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die älteste Tochter kam wieder hastig in die Stude, 25 unruhig, ihre Schwester nicht gesunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene böse Gewohnheit; nur der Bater sagte ganz ruhig: Laßt sie immer gehn, sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thür; und da ging 30 fürwahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen fich noch beutsch, wie man es zu nennen pfleate, und dieje fast verdrängte Nationaltracht kleidete Friedriken besonders aut. furzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Anochel 5 sichtbar blieben; ein knappes weißes Micder und eine schwarze Taffetschurze - so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, schritt fie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Bopfe 10 bes niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus hei= teren blauen Augen blickte sie fehr deutlich umber, und bas artige Stumpfnäschen forschte fo frei in die Luft. als wenn es in ber Welt feine Sorge geben fonnte; ber Strobbut hing ihr am Urm, und fo hatte ich bas Ber- 15 gnügen, sie beim erften Blick auf einmal in ihrer gangen Unmut und Lieblichkeit zu fehn und zu erkennen.

Ich fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, so gute Menschen zum besten zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit sehlte: 20 benn die Mädchen setzen jenes Gespräch fort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämtliche Nachbarn und Verwandte wurden abermals vorgeführt, und es ersschien meiner Einbildungsfraft ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Vettern, Basen, Rommenden, 25 Gehenden, Gevattern und Gästen, daß ich in der belebetesten Welt zu hausen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen; die Mixter betrachtete mich jedesmal, so oft sie kam oder ging, aber Friedrike ließ sich zuerst mit mir ein Gespräch ein, 30

und indem ich umherliegende Noten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele. Als ich es bejahte, ersuchte sie mich, etwas vorzutragen; aber der Bater ließ mich nicht dazu kommen: denn er behaupstete, es sei schicklich, dem Gaste zuerst mit irgend einem Musikstück oder einem Liede zu dienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon vollängst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlichetrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heites ver Freude: Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser= und Schweizerliedehen hören, die klingen schon besser.

20 Beim Abendessen beschäftigte mich eine Borstellung, die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhafztigseit der ältern Schwester und die Anmut der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten.

25 Meine Berwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wakesseldschen Familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefslichen Manne verglichen werden; allein, wo gäbe es auch seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, so welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Satin

Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Kolgen einer guten Erzichung; ihr Betragen war ruhig, frei, beiter und einlabend.

Hatte die ältere Tochter nicht die gerühmte Schon= 5 heit Oliviens, so war sie boch wohlgebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. Friedriken an die Stelle von Primrosens Sophie zu setzen, mar nicht schwer: denn von jener ift wenig gefagt, man gibt nur zu, daß 10 sie liebenswürdig sei; diese war es wirklich. Wie nun dasielbe Geschäft, derselbe Austand überall, wo er porkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen her= vorbringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakefieldschen Familie 15 sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulett ein längst angekündigter und von dem Bater mit Un= gebuld erwarteter jungerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreift zu uns fette, indem er von den Gaften wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszu=20 rufen: Moses, bist du auch da!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land- und Kamilienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da, bald dort por= gefallen, die Rede mar. Friedrike, die neben mir faß, 25 nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mühe wert sei. Da immer ein Geschichtchen bas andere hervorruft. jo konnte ich nun auch mich besto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil so

hiebei ein guter Landwein feineswegs geschont wurde, fo ftand ich in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen. weshalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Vortand nahm und auf einen Spaziergang 75 antrug, welcher denn auch sogleich beliebt wurde. bot ber ältesten ben Arm, ich ber jüngsten, und so zogen wir durch die weiten Fluren, mehr den Simmel über uns zum Gegenstand habend als die Erde, die sich neben uns in der Breite verlor. Friedrikens Reden 10 jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; durch die Rlarbeit, womit fie sprach, machte fie die Nacht zum Tage. und es war nichts barin, was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte; nur bezogen sich ihre Auße= rungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl 15 ihren Zustand als die Gegend und ihre Bekannten mir von ber Seite vorstellte, wiefern ich fie murbe fennen lernen: benn ich hoffe, sette sie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie ieder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen ein= 20 gefchrt fei.

Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilderung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von denen Mensichen, die sie besonders schätzte. Sie brachte mir das durch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einmal einen tiesen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidisches Gefühl gegen 30 alle, welche das Glück gehabt hatten, sie bisher zu wwe-

geben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht dazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilberungen von Männern, sie mochten unter dem Namen von Nachsbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald das bald dorthin meine Bermutung; allein wie hätte sich etwas entdecken sollen in der völligen Unbekanntsschaft aller Berhältnisse! Sie wurde zuleht immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Geschtzbildung aber so wie die übrige Welt in Däms 10 merung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz sähe, das ich höchst rein sinden mußte, da es sich in so unbesangener Geschwähigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zuberei= tete Gaftzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbst- 15 gefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that fich viel darauf zu gute, mich mit der Ahnlichkeit der Brimrosi= schen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. — Kürwahr! rief er aus, bas Märchen ift gang beifammen. Diefe 20 Familie vergleicht fich jener fehr gut, und der verkappte Herr da mag fich die Ehre anthun, für Berrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben bie Bösewichter nicht so nötig haben als in Romanen, fo will ich für diesmal die Rolle des Reffen überneh= 25 men und mich besser aufführen als er. Ich verließ jedoch sogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch fein mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf sein Gewissen, ob er mich wirklich nicht verraten habe. Er beteuerte nein! und ich durfte ihm glauben. Sie 30

hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischsgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verstehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie verssprochen sei? Er verneinte das alles. — Fürwahr! versetzte ich, eine solche Heiterkeit von Natur aus ist mir unbegreislich. Hätte sie geliebt und verloren und sich wieder gesaßt, oder wäre sie Braut, in beiden bällen wollte ich es gelten lassen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Ver= langen, sie wiederzusehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte 15 Varderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich fam, meine Kleidungsstücke anzulegen, besto niederträchtiger erschien ich mir: denn alles war ia auf diesen Effekt berechnet. Mit meinen Saaren wär' ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich 20 mich zulet in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die furzen Armel mir das abgeschmackteste Anschen gaben, fiel ich besto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem fleinen Spiegel nur teilweise betrachten konnte; da denn immer ein Teil 25 lächerlicher aussah als der andre.

Über dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blickte, mit der Zufriedenheit eines guten Gewissens und im Gefühl einer freudigen Hoffnung für den Tag, aus der gestopsten seidenen Decke. Ich hatte schon soseine hübschen Kleider, wie sie über den Study hingen,

längst beneidet, und wär' er von meiner Taille gewesen, ich hätte fie ihm vor den Augen weggetragen, mich draußen umgezogen und ihm meine verwünschte Sulle. in den Garten eilend, zurückgelaffen; er hatte guten Humor genug gehabt, sich in meine Kleider zu stecken, 5 und das Marchen mare bei frühem Morgen zu einem lustigen Ende glangt. Daran war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie an irgend eine schickliche Vermittelung. In der Figur, in der mich mein Freund für einen zwar fleißigen und geschickten, aber armen 10 Studiosen der Theologie ausgeben konnte, wieder por Friedriken hinzutreten, die gestern Abend an mein verfleidetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, das war mir ganz unmöglich. Argerlich und finnend stand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein 15 es verließ mich. Als nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile fixiert hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Nein! es ist wahr, du siehst ganz verwünscht aus! ver= sette ich heftig: Und ich weiß, was ich thue; leb' wohl 20 und entschuldige mich! — Bist du toll! rief er, indem er aus bem Bette fprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thüre hinaus, die Treppe hinunter, aus haus und hof, nach ber Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem 25 Unmut galoppierend nach Drufenheim, den Ort hindurch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in mein Schickfal, 30 vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hossfnung, sie bald wiederzusehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintressen vond meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferbe die Sporen geben, um diesen Vorsatz auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich beuchte, fehr glücklicher Bebanke burch ben Geift fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthofe zu 15 Drusenheim einen sehr sauber gekleibeten Wirtssohn bemerkt, der auch heute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Sofe begrüßte. war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert. Gedacht, gethan! Mein Pferd war 20 faum umgewendet, fo befand ich mich in Drusenheim; ich brachte es in den Stall und machte dem Burschen furz und aut den Vortrag: er folle mir feine Kleider borgen, weil ich in Sesenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Bor-25 schlag mit Freuden an und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so brav und gut, besonders Mamsell Riekthen, und auch die Eltern fähen gerne, daß es immer luftig und veranügt zuginge. Er betrachtete mich aufmerksam, und ba er 30 mich nach meinem Aufzug für einen armen Schluder fanden sich in dem Zustande des Verfalls gerade auf bem Punkte, wo man unschlüssig, zwischen Erhalten und Neuaufrichten zweiselhaft, das eine unterläßt, ohne zu dem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so 5 im Hofe. Wir fanden den Bater, einen kleinen, in sich aekehrten, aber boch freundlichen Mann, gang allein: denn die Kamilie war auf dem Kelde. Er hiek uns willkommen, bot uns eine Erfrischung an, die wir ab-Mein Freund eilte, die Frauenzimmer aufzu= 10 lehnten. suchen, und ich blieb mit unserem Wirt allein. — Sie wundern sich vielleicht, sagte er, daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle fo schlecht quartiert finden; das kommt aber, fuhr er fort, von der Unentschlossenheit. Schon lange ift mir's von 15 ber Bemeine, ja von ben oberen Stellen zugesagt, daß das Haus neu aufgerichtet werden foll; mehrere Risse find schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und keiner ausgeführt worden. Es hat so viele Jahre gebauert, daß ich mich vor Ungebuld kaum zu 20 fassen weiß. — Ich erwiderte ihm, was ich für schicklich hielt, um seine Soffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärfer betreiben möchte. fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schilbern, von benen folche Sachen abhingen, und obgleich 25 er kein sonderlicher Charafterzeichner war, so konnte ich boch recht aut begreifen, wie bas ganze Geschäft stocken Die Butraulichkeit bes Mannes hatte mas mukte. Eignes; er sprach zu mir, als wenn er mich zehn Jahre gefannt hätte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick so

gewesen wäre, woraus ich einige Aufmerksamkeit auf mich hätte mutmaßen können. Endlich trat mein Freund mit ber Mutter herein. Diese schien mich mit aans andern Augen anzusehn. Ihr Gesicht war regelmäßig 5 und der Ausdruck desselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. Ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr, als solchen Jahren geziemt; fie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen. Die älteste Toch-10 ter kam darauf lebhaft hereingestürmt; sie fragte nach Friedriken, so wie die andern beiden auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, sie nicht gesehen zu haben, seitdem alle drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieder zur Thure hinaus, um die Schwefter zu 15 suchen; die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wenland feste mit den beiden Gatten das Gefprach fort, das sich auf lauter bewußte Versonen und Verhältniffe bezog, wie es zu geschehn pflegt, wenn Bekannte nach einiger Zeit zusammenkommen, von ben 20 Bliedern eines großen Birtels Erfundigung einziehn und sich wechselsweise berichten. Ich hörte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Kreise zu versprechen hatte.

Die älteste Tochter kam wieder hastig in die Stube, 25 unruhig, ihre Schwester nicht gesunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene böse Gewohnheit; nur der Bater sagte ganz ruhig: Laßt sie immer gehn, sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thür; und da ging 30 fürwahr an diesem ländlichen Himmel ein allerliebster Stern auf. Beibe Töchter trugen fich noch beutsch. wie man es zu nennen pflegte, une vieje jast verdrängte Nationaltracht fleidete Friedriken besonders gut. furzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Knöchel 5 sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Taffetschürze — so stand sie auf der Grenze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht. als wenn fie nichts an fich zu tragen hätte, schritt fie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Bopfe 10 bes niedlichen Köpfchens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blickte sie sehr deutlich umber, und das artige Stumpfnäschen forschte so frei in die Luft. als wenn es in der Welt keine Sorge geben konnte; ber Strobhut hing ihr am Arm, und so hatte ich bas Ber- 15 anügen, sie beim ersten Blid auf einmal in ihrer gangen Unmut und Lieblichkeit zu sehn und zu erkennen.

Ich fing nun an, meine Rolle mit Mäßigung zu spielen, halb beschämt, so gute Menschen zum besten zu haben, die zu beobachten es mir nicht an Zeit sehlte: 20 denn die Mädchen sehten jenes Gespräch sort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sämtliche Nachdarn und Verwandte wurden abermals vorgeführt, und es ersichien meiner Einbildungsfrast ein solcher Schwarm von Onkeln und Tanten, Vettern, Basen, Kommenden, 25 Gehenden, Gevattern und Gästen, daß ich in der belebstesten Welt zu hausen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Worte mit mir gesprochen; die Mister betrachtete mich jedesmal, so oft sie fam oder ging, aber Friedrise ließ sich zuerst mit mir in ein Gespräch ein, 30

und indem ich umherliegende Noten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele. Als ich es bejahte, ersuchte sie mich, etwas vorzutragen; aber der Bater ließ mich nicht dazu kommen: denn er behaupstete, es sei schicklich, dem Gaste zuerst mit irgend einem Musikstück oder einem Liede zu dienen.

Sie spielte verschiedenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Nun sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärts lichstrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heites ter Freude: Wenn ich schlecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister wersen; lassen Sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsasser und Schweizerlieden hören, die klingen schon besser.

20 Beim Abendessen beschäftigte mich eine Vorstellung, die mich schon früher überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhafztigkeit der ältern Schwester und die Anmut der jüngern mich oft genug aus meinen Betrachtungen schüttelten.

25 Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Wasesselbschen Familie zu finden. Der Vater konnte freilich nicht mit jenem trefslichen Manne verglichen werden; allein, wo gäbe es auch seinesgleichen! Dagegen stellte sich alle Würde, welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Soution

bar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einladend.

Hatte die altere Tochter nicht die gerühmte Schon= 5 heit Oliviens, so war sie doch wohlgebaut, lebhaft und eber heftig; sie zeigte sich überall thätig und ging der Mutter in allem an Handen. Friedriken an die Stelle von Primrosens Sophie zu setzen, war nicht schwer: benn von jener ist wenig gesagt, man gibt nur zu, daß 10 sie liebenswürdig sei; diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen her= vorbringt, jo kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakefieldschen Kamilie 15 sich auch schon ereignet hatte. Als nun aber gar zulett ein längst angekündigter und von dem Bater mit Un= geduld erwarteter jüngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich dreist zu uns sette, indem er von den Gäften wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszu=20 rufen: Moses, bist du auch da!

Die Unterhaltung bei Tische erweiterte die Ansicht jenes Land- und Familienkreises, indem von mancherlei lustigen Begebenheiten, die bald da, bald dort vorsgefallen, die Rede war. Friedrike, die neben mir saß, 25 nahm daher Gelegenheit, mir verschiedene Ortschaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen der Mühe wert sei. Da immer ein Geschichtschen das andere hervorrust, so konnte ich nun auch mich desto besser in das Gespräch mischen und ähnliche Begebenheiten erzählen, und weil 30

hiebei ein guter Landwein keineswegs geschont wurde, so stand ich in Gefahr, aus meiner Rolle zu fallen. weshalb der vorsichtigere Freund den schönen Mondschein zum Vorland nahm und auf einen Spaziergang 75 antrug, welcher denn auch sogleich beliebt wurde. bot der ältesten den Arm, ich der jüngsten, und so zogen wir durch die weiten Fluren, mehr den himmel über uns zum Begenstand habend als die Erde, die sich neben und in der Breite verlor. Friedrikens Reden 10 jedoch hatten nichts Mondscheinhaftes; durch die Rlar= heit, womit sie sprach, machte sie die Nacht zum Tage, und es war nichts barin, was eine Empfindung angedeutet oder erweckt hätte; nur bezogen sich ihre Außerungen mehr als bisher auf mich, indem sie sowohl 15 ihren Zustand als die Gegend und ihre Befannten mir von der Seite vorstellte, wiefern ich fie wurde fennen lernen: denn ich hoffe, setzte sie hinzu, daß ich keine Ausnahme machen und sie wieder besuchen würde, wie jeder Fremde gern gethan, der einmal bei ihnen ein= 20 gefchrt fei.

Es war mir sehr angenehm, stillschweigend der Schilberung zuzuhören, die sie von der kleinen Welt machte, in der sie sich bewegte, und von denen Mensichen, die sie besonders schätzte. Sie brachte mir das durch einen klaren und zugleich so liebenswürdigen Begriff von ihrem Zustande bei, der sehr wunderlich auf mich wirkte: denn ich empfand auf einmal einen tiesen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neidisches Gefühl gegen alle, welche das Glück gehabt hatten, sie bisher zu wwe-

geben. Ich paßte sogleich, als wenn ich ein Recht bazu gehabt hätte, genau auf alle ihre Schilberungen von Männern, sie mochten unter dem Namen von Nachsbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald bas bald dorthin meine Bermutung; allein wie hätte sich etwas entdecken sollen in der völligen Unbekanntsschaft aller Berhältnisse! Sie wurde zuletzt immer redseliger und ich immer stiller. Es hörte sich ihr gar so gut zu, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Welt in Däms 10 merung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Herz sähe, das ich höchst rein sinden mußte, da es sich in so unbesangener Geschwäßigkeit vor mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in das für uns zuberei= tete Gastzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbst- 15 gefälligfeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel barauf zu gute, mich mit der Ahulichkeit der Brimrosi= schen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich dankbar erwies. — Kürwahr! rief er aus, das Märchen ift gang beisammen. Diefe 20 Familie vergleicht fich jener sehr gut, und der verkappte Herr da mag sich die Ehre anthun, für Herrn Burchell gelten zu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben bie Bösewichter nicht so nötig haben als in Romanen, jo will ich für diesmal die Rolle des Neffen überneh= 25 men und mich besser aufführen als er. Ich verließ jedoch jogleich dieses Gespräch, so angenehm es mir auch sein mochte, und fragte ihn vor allen Dingen auf fein Gemissen, ob er mich wirklich nicht verraten habe. Er beteuerte nein! und ich durfte ihm glauben. Sie 30 hätten sich vielmehr, sagte er, nach dem lustigen Tischsgesellen erkundigt, der in Straßburg mit ihm in einer Pension speise und von dem man ihnen allerlei verstehrtes Zeug erzählt habe. Ich schritt nun zu andern Fragen: ob sie geliebt habe? ob sie liebe? ob sie verssprochen sei? Er verneinte das alles. — Fürwahr! versetze ich, eine solche Heiterleit von Natur aus ist mir unbegreislich. Hätte sie geliebt und verloren und sich wieder gesaßt, oder wäre sie Braut, in beiden wällen wollte ich es gelten lassen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Ver= langen, sie wiederzusehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, erschraf ich über die verwünschte 15 Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich tam, meine Kleidungsstücke anzulegen, besto niederträchtiger erschien ich mir: benn alles war ja auf diesen Effekt berechnet. Mit meinen Saaren wär' ich allenfalls noch fertig geworden; aber wie ich 20 mich zulett in den geborgten, abgetragenen grauen Rock einzwängte und die furzen Armel mir das abgeschmackteste Anschen gaben, fiel ich besto entschiedener in Berzweiflung, als ich mich in einem fleinen Spiegel nur teilweise betrachten kounte; da denn immer ein Teil 25 lächerlicher aussah als der andre.

Über dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blickte, mit der Zusriedenheit eines guten Gewissens und im Gefühl einer freudigen Hoffnung für den Tag, aus der gestopsten seidenen Decke. Ich hatte schon soseine hübschen Kleider, wie sie über den Stuhl hingen.

längst beneidet, und mar' er von meiner Taille gewesen, ich hätte fie ihm vor ben Augen weggetragen, mich draußen umgezogen und ihm meine verwünschte Sulle. in ben Garten eilend, zurückgelassen; er hatte guten - Humor genng gehabt, sich in meine Rleiber zu stecken, 5 und das Marchen mare bei frühem Morgen zu einem lustigen Ende glangt. Daran war aber nun gar nicht zu denken, so wenig als wie an irgend eine schickliche Vermittelung. In der Figur, in der mich mein Freund für einen zwar fleißigen und geschickten, aber armen 10 Studiosen der Theologie ausgeben fonnte, wieder vor Friedrifen hinzutreten, die gestern Abend an mein verfleidetes Selbst so freundlich gesprochen hatte, das war mir aanz unmöglich. Argerlich und sinnend stand ich da und bot all mein Erfindungsvermögen auf: allein 15 cs verließ mich. Als nun aber gar der behaglich Ausgestreckte, nachdem er mich eine Weile fixiert hatte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Nein! es ist wahr, du siehst ganz verwünscht aus! ver= sette ich heftig: Und ich weiß, was ich thue; leb' wohl 20 und entschuldige mich! - Bist bu toll! rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thure hinaus, die Treppe hinunter, aus haus und hof, nach ber Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem 25 Unmut galoppierend nach Drusenheim, den Ort hin= durch und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langfamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entfernte. Ich ergab mich aber in wein Schickfal, 30 vergegenwärtigte mir den Spaziergang von gestern Abend mit der größten Ruhe und nährte die stille Hoffnung, sie bald wiederzusehn. Doch verwandelte sich
dieses stille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun
s beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich denn
wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte,
noch vor Tische oder, wie es wahrscheinlicher war, zum
Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder eintreffen
vond meine Vergebung erbitten konnte.

Eben wollte ich meinem Pferbe die Sporen geben. um diesen Vorsat auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich deuchte, sehr glücklicher Gebanke durch den Geift fuhr. Schon gestern hatte ich im Gasthofe zu 15 Drufenheim einen fehr fauber gekleibeten Wirtsfohn bemerkt, der auch heute früh, mit ländlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Hofe begrüßte. war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich selbst erinnert. Gedacht, gethan! Mein Bferd war 20 kaum umgewendet, so befand ich mich in Drusenheim: ich brachte es in ben Stall und machte bem Burschen furz und gut ben Bortrag : er folle mir feine Aleiber borgen, weil ich in Sesenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Bor-25 schlag mit Freuden an und lobte mich, daß ich den Mamsells einen Spaß machen wolle; sie wären so brav und gut, besonders Mamsell Riekchen, und auch die Eltern fähen gerne, daß es immer luftig und vergnügt zuginge. Er betrachtete mich aufmerksam, und ba er 30 mich nach meinem Aufzug für einen armen Schlucker halten mochte, so sagte er: Wenn Sie sich insinuieren wollen, so ist das der rechte Weg. Wir waren indessen schon weit in unserer Umkleidung gekommen, und eigentslich sollte er mir seine Festtagskleider gegen die meinigen nicht anvertrauen; doch er war treuherzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand bald und recht schmuck da, warf mich in die Brust, und mein Freundschien sein Seenbild mit Behaglichseit zu betrachten. — Topp, Herr Bruder! sagte er, indem er mir die Hand hinreichte, in die ich wacker einschlug, komme Er meinem 10 Mädel nicht zu nah, sie möchte sich vergreisen.

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Buchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so fand ich's lustig, seine dichteren Augenbrauen mit einem 15 gebrannten Korkstöpsel mäßig nachzuahmen und sie in ber Mitte näher zusammenzuziehen, um mich bei meinem rätfelhaften Vornehmen auch äußerlich zum Rätfel zu Habt Ihr nun, sagte ich, als er mir ben be= bänderten hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre 20 auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise bort anmelden könnte? - Gut! versette er, aber ba muffen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erhieten, den Ruchen der Frau Pfarrin zu bringen, den mogen Sie bann hinu- 25 Hoffart muß Not leiden und der Spak bertragen. benn auch. — Ich entschloß mich, zu warten; aber diese zwei Stunden wurden mir unendlich lang, und ich veraing vor Ungebuld, als die dritte verfloß, ehe der Ruchen aus dem Ofen kam. Ich empfing ihn endlich ganz so warm und eilte bei bem schönften Sonnenschein mit meinem Kreditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich saber lebhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinis gen wieder zuzustellen.

Ich war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer sauberen zusammengeknüpften Serviette trug, als ich in der Ferne meinen Freund mit den bei-10 den Frauenzimmern mir entgegenkommen sah. Berg war beklommen, wie sich's eigentlich unter biefer Sacke nicht ziemte. Ich blieb stehen, holte Atem und suchte zu überlegen, was ich beginnen solle; und nun bemerkte ich erft, daß das Terrain mir fehr zu statten 15 fam : benn fie gingen auf der andern Seite des Baches. ber, so wie die Wiesenstreifen, durch die er hinlief, zwei Fußpfade ziemlich aus einander hielt. Als fie gegen mir über waren, rief Friedrife, die mich schon lange gewahrt hatte: George, was bringst bu? Ich war 20 flug genug, das Gesicht mit dem Hute, den ich abnahm, zu bedecken, indem ich die beladene Serviette hoch in die Höhe hielt. - Ein Kindtauftuchen! rief sie dagegen: wie geht's der Schwester? - Guet, sagte ich, indem ich, wo nicht elfassisch, doch fremd zu reden suchte. — 25 Trag ihn nach Hause! sagte die älteste, und wenn du bie Mutter nicht findest, gib ihn ber Magd; aber wart' auf uns. wir kommen bald wieder, hörst du! - Ich eilte meinen Pfad hin, im Frohgefühl der besten Soffnung, daß alles aut ablaufen muffe, da der Anfang so aludlich war, und hatte bald die Pfarrwohnung erreicht. Ich fand niemand weder im Haus noch in ber Küche; ben Herrn, den ich beschäftigt in der Studiersstube vermuten konnte, wollte ich nicht aufregen, ich setzte mich deshalb auf die Bank vor der Thür, den Ruchen neben mich und drückte den Hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor kurzem in Berzweiflung hinausgestol= pert war; sie schon wieder gesehen, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Un= 10 mut mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdeckung zu erwarten, vor der mir das Herz slopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdeckung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als 15 keiner derzenigen, die gestern belacht worden waren! Liebe und Not sind doch die besten Meister; hier wirken sie zusammen, und der Lehrling war ihrer nicht unwert geblieben.

Die Magd kam aber aus der Scheune getreten. — 20 Nun! sind die Kuchen geraten? rief sie mich an; wie geht's der Schwester? — Alles guet, sagte ich und beutete auf den Kuchen, ohne aufzusehen. Sie faßte die Serviette und murrte: Nun, was hast du heute wieder? Hat Bärbchen wieder einmal einen andern 25 angesehen? Laß es uns nicht entgelten! Das wird eine saubere Che werden, wenn's so fort geht. Da sie ziemlich laut sprach, kam der Pfarrer and Fenster und fragte, was es gebe. Sie bedeutete ihn; ich stand auf und kehrte mich nach ihm zu, doch hielt ich den Hut 30

wieder übers Gesicht. Als er etwas Freundliches acsprochen und mich zu bleiben geheißen hatte, ging ich nach dem Garten und wollte eben hineintreten, als die Bfarrin, die zum Hofthore hereinkam, mich anrief. Da smir die Sonne gerade ins Gesicht schien, so bediente ich mich abermals des Vorteils, den mir der hut gewährte, grußte fie mit einem Scharrfuß; fie aber ging in bas Haus, nachdem sie mir zugesprochen hatte, ich möchte nicht weggehen, ohne etwas genossen zu haben. 10 ging nunmehr in dem Garten auf und ab; alles hatte bisher den besten Erfolg gehabt, doch holte ich tief Atem, wenn ich dachte, daß die jungen Leute nun bald herankommen würden. Aber unvermutet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, 15 als sie mir ins Gesicht sah, das ich nicht mehr verbergen konnte, und ihr das Wort im Munde stockte. — Ich suchte Georgen, sagte sie nach einer Bause, und wen finde ich! Sind Sie es, junger Herr? Wie viel Gestalten haben Sie benn? - 3m Ernft nur eine, 20 versette ich, zum Scherz so viel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben, lächelte sie; geben Sie hinten zum Garten hinaus und auf der Wiefe hin, bis es Mittag schlägt; dann kehren Sie zurück, und ich will ben Spaß schon eingeleitet haben. 3ch that's; allein 25 da ich aus den Hecken der Dorfgärten heraus war und die Wiesen hingehen wollte, kamen gerade einige Landleute den Fußpfad her, die mich in Verlegenheit setzten. Ich lenkte beshalb nach einem Baldchen, das gang nah eine Erderhöhung befrönte, um mich darin bis zur 30 bestimmten Zeit zu verbergen. Doch wie wunderlich ward mir zu Mute, als ich hineintrat: benn es zeiate sich mir ein reinlicher Plat mit Banken, von beren jeder man eine hübsche Aussicht in die Gegend gewann. Hier war das Dorf und der Kirchturm, hier Drusenheim und dahinter die waldigen Rheininseln, gegenüber 5 die vogefischen Gebirge und zulett ber Strafburger Diese verschiedenen himmelhellen Gemälde waren durch buschige Raymen eingefaßt, so daß man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres seben konnte. Ich setzte mich auf eine der Banke und bemerkte an dem 10 stärksten Baum ein kleines längliches Brett mit ber Inschrift: Friedrikens Ruhe. Es fiel mir nicht ein, daß ich gekommen sein könnte, diese Rube zu stören: benn eine aufkeimende Leidenschaft hat das Schone, daß, wie sie sich ihres Ursprungs unbewußt ist, sie auch 15 keinen Gedanken eines Endes haben und, wie fie fich froh und heiter fühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl auch Unheil stiften bürfte.

Raum hatte ich Zeit gehabt, mich umzusehen, und verlor mich eben in süße Träumereien, als ich jemand 20 kommen hörte; es war Friedrike selbst. — George, was machst du hier? rief sie von weitem. — Nicht George, rief ich, indem ich ihr entgegenlief, aber einer, der tausendmal um Verzeihung bittet. Sie betrachtete mich mit Erstaunen, nahm sich aber gleich zusammen und 25 sagte nach einem tieferen Atemholen: Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich! — Die erste Maske hat mich in die zweite getrieben, rief ich aus; jene wäre unverzeihlich gewesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hätte, zu wem ich ging; diese vergeben Sie gewiß: denn 30

es ist die Gestalt von Menschen, benen Sie so freund= lich begegnen. — Ihre bläßlichen Wangen hatten sich mit bem ichonften Rosenrote gefärbt. - Schlimmer sollen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber slassen Sie uns sigen! Ich gestehe es, ber Schreck ist mir in die Glieder gefahren. — Ich setzte mich zu ihr, äußerst bewegt. — Wir miffen alles bis heute früh burch Ihren Freund, fagte fie; nun erzählen Sie mir bas Weitere. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, 10 sondern beschrieb ihr meinen Abscheu vor der gestrigen Figur, mein Fortstürmen aus dem Hause so komisch, daß sie herzlich und anmutig lachte; dann ließ ich das Übrige folgen, mit aller Bescheidenheit zwar, doch leidenschaftlich genug, daß es gar wohl für eine Liebes-15 erklärung in historischer Form hätte gelten können. Das Vergnügen, fie wiederzufinden, feierte ich zulest mit einem Ruffe auf ihre Hand, die sie in den meinigen ließ. Hatte sie bei dem gestrigen Mondscheingang die Unkosten des Gesprächs übernommen, so erstattete ich 20 die Schuld nun reichlich von meiner Seite. Das Beranugen, sie wiederzusehen und ihr alles fagen zu können. was ich gestern zurückhielt, war so groß, daß ich in meiner Redseligkeit nicht bemerkte, wie sie selbst nachbenkend und schweigend war. Sie holte einigemal tief 25 Atem, und ich bat sie aber- und abermal um Verzeihung wegen des Schrecks, den ich ihr verursacht hatte. lange wir mögen gesessen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal hörten wir Riekchen! Riekchen! rufen. war die Stimme ber Schwester. — Das wird eine 30 schöne Geschichte geben, jagte das liebe Mädchen, zu ihrer völligen Heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Platz, aber nicht allein, Weyland ging mit ihr, und beide, da sie und erblickten, blieben wie verssteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem ruhigen Dache eine Flamme gewaltsam ausbrechen sähen ober einem Ungeheuer begegneten, deffen Miggestalt zugleich empörend 10 und fürchterlich wäre, so würden wir von keinem fo grimmigen Entfeten befallen werden, als dasjenige ift. das uns erareift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen sehen, das wir moralisch unmöglich glaubten. — Was heifit das? rief jene mit der Hastigkeit eines Erschrocke= 15 nen, was ist bas? Du mit Georgen! Sand in Sand! Wie beareif' ich das? — Liebe Schwester, versetzte Friedrike ganz bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat dir auch was abzubitten, du mußt ihm aber zum voraus verzeihen. — Ich verstehe nicht, 20 ich begreife nicht, sagte die Schwester, indem sie ben Ropf schüttelte und Weylanden ansah, der, nach seiner ftillen Art, gang ruhig baftand und die Scene ohne irgend eine Außerung betrachtete. Friedrife stand auf und zog mich nach sich. Nicht gezaubert! rief sie :25 Bardon gebeten und gegeben! — Mun ja! fagte ich. indem ich der ältesten ziemlich nahe trat: Varbon habe ich vonnöten! Sie fuhr zurück, that einen lauten Schrei und wurde rot über und über; bann warf fie fich aufs Gras, lachte überlaut und wollte fich gar so nicht zufrieden geben. Weyland lächelte behaglich und rief: Du bist ein excellenter Junge! Dann schüttelte er meine Hand in der seinigen. Gewöhnlich war er mit Liebkosungen nicht freigebig, aber sein Händedruck hatte setwas Herzliches und Belebendes; doch war er auch mit diesem sparsam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rüchweg nach dem Dorfe an. Unterwegs erfuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentreffen ver-10 anlaßt worden. Friedrike hatte sich von dem Spaziergange zuletzt abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschickt, Friedriken eiligst zu holen, weil das Wittag-15 effen bereit sei.

Die Schwester zeigte ben ausgelassensten Humor, und als sie erfuhr, daß die Mutter das Geheimnis schon entdeckt habe, rief sie aus: Nun ist noch übrig, daß Vater, Bruder, Knecht und Magd gleichfalls ansogesührt werden. Als wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte Friedrise mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Haussgarten beschäftigt, und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe st dir was zu sagen! Mich ließ sie an der Hecke stehen und ging zu dem Mädchen. Ich sah, daß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe sich mit Bärben überworfen und schiene Lust zu haben, sie zu heiraten. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun so ward ich gerufen und sollte das Gesagte bekrästigen.

Das hübsche berbe Kind senkte die Augen nieder und blieb so, bis ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblickte, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie festhalten, daß sie nicht ins 5 Haus geriet und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unsterwegs traf Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und hielt sie sest. — Denk' einmal! welch ein Glück! rief 10 Olivie. Mit Bärben ist's aus, und George heiratet Liesen. — Das habe ich lange gedacht, sagte der gute Kerl und blieb verdrießlich stehen.

Ich hatte dem Mädchen begreiflich gemacht, daß es nur barauf aukomme, den Papa anzuführen. aingen auf den Burschen los, der sich umkehrte und sich zu entfernen suchte: aber Liese holte ihn herbei, und auch er machte, indem er enttäuscht ward, die wunder= lichsten Gebärden. Wir gingen zusammen nach dem Hause. Der Tisch war gedeckt und der Bater schon im 20 Rimmer. Olivie, die mich hinter sich hielt, trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift dir boch recht, bak George heute mit uns ift? Du mußt ihm aber er= lauben, daß er den hut aufbehält. — Meinetwegen! fagte der Alte, aber warum fo was Ungewöhnliches? 25 Hat er sich beschädigt? Sie zog mich vor, wie ich stand und den hut aufhatte. Nein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er hat eine Bogelhecke darunter, die möchten hervorfliegen und einen verteufelten Sput machen: denn es find lauter lose 30

Bögel. Der Bater ließ sich ben Scherz gefallen, ohne daß er recht wußte, was es heißen follte. In dem Augenblick nahm sie mir den Hut ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir das Gleiche. 5 Alte sah mich an, erkannte mich, kam aber nicht aus seiner priesterlichen Fassung. Gi ei! Berr Kandidat! ricf er aus, indem er einen drohenden Finger aufhob, Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Nacht einen Gehülfen, der mir erst gestern so treulich 10 zusagte, manchmal die Wochenkanzel für mich zu beîteigen. Darauf lachte er von Herzen, hieß mich will= kommen, und wir setzten uns zu Tische. Moses kam um vieles später: benn er hatte sich, als ber verzogene Jüngste, angewöhnt, die Mittagsglocke zu verhören. 15 Außerdem gab er wenig acht auf die Gesellschaft, auch faum, wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht zwischen die Schwestern, sondern an das Ende des Tisches gesetzt, wo George manchmal zu sigen pflegte. Als er, mir im Rücken. 20 zur Thur hereingekommen war, schlug er mir berb auf die Achsel und sagte: George, gesegnete Mahlzeit! -Schönen Dauk, Junker! erwiderte ich. — Die fremde Stimme, das fremde Gesicht erschreckten ihn. — Was fagft bu? rief Olivie, sieht er feinem Bruber nicht recht 25 ähnlich? — Ja wohl, von hinten, versetzte Moses, der sich gleich wieder zu fassen wußte, wie allen Leuten. Er sah mich gar nicht wieder an und beschäftigte sich bloß, die Gerichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuschlingen. Dann beliebte es ihm auch, ge-20 legentlich aufzustehen und sich in Hof und Garten etwos zu schaffen zu machen. Zum Nachtische trat der wahrshafte George herein und belebte die ganze Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen seiner Eisersucht aufziehen und nicht billigen, daß er sich an mir einen Rival geschaffen hätte; allein er war bescheiden und gewandt s genug und mischte auf eine halb dusselige Weise sich, seine Braut, sein Sbenbild und die Mamsells dergestalt durch einander, daß man zuletzt nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und daß man ihn das Glas Wein und ein Stück von seinem eignen Kuchen in Ruhe gar 10 zu gern verzehren ließ.

Nach Tische war die Rede, daß man spazieren gehen wolle; welches doch in meinen Bauerkleidern nicht wohl anging. Die Frauenzimmer aber hatten schon heute früh, als sie erfuhren, wer so übereilt fortgelausen war, 15 sich erinnert, daß eine schöne Bekesche eines Bettern im Schrank hänge, mit der er bei seinem Hiersein auf die Jagd zu geben pflege. Allein ich lehnte es ab, äußer= lich zwar mit allerlei Späßen, aber innerlich mit dem eitlen Gefühl, daß ich den guten Eindruck, den ich als 20 Bauer gemacht, nicht wieder durch den Better zerstören wolle. Der Bater hatte fich entfernt, sein Mittagsschläschen zu halten, die Mutter war in der Haushal= tung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that den Vorschlag, ich solle etwas erzählen, worein ich so- 25 gleich willigte. Wir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Märchen vor, das ich hernach unter dem Titel Die neue Melusine aufacschrieben habe. Es verhält sich zum neuen Paris wie ungefähr der Jüngling zum Knaben, und ich wurde so es hier einrücken, wenn ich nicht der ländlichen Wirflichkeit und Einfalt, die uns hier gefällig umgibt, durch
wunderliche Spiele der Phantasie zu schaden fürchtete.
Genug, mir gelang, was den Erfinder und Erzähler
5 solcher Produktionen belohnt, die Neugierde zu erregen,
die Aufmerksamkeit zu sessell, zu voreiliger Auflösung
undurchdringlicher Kätsel zu reizen, die Erwartungen
zu täuschen, durch das Seltsamere, das an die Stelle
des Seltsamen tritt, zu verwirren, Mitleid und Furcht
10 zu erregen, besorgt zu machen, zu rühren und endlich
durch Unwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und heitern Scherz das Gemüt zu befriedigen,
der Einbildungskraft Stoff zu neuen Bildern und dem
Verstande zu sernerm Nachdenken zu hinterlassen.

## mritter Teil.

Es ift dafür gesorgt, daß die Baume nicht in den himmel wachsen,

## Elftes Buch.

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmutig genug wechselte, sah ich meine Hörerinnen, die sich schon bisher ganz eigen teilnehmend erwiesen hatten, von meiner seltsamen Darstellung aufs 5 äußerste verzaubert. Sie baten mich inständig, ihnen das Märchen aufzuschreiben, damit sie es öfters unter sich und vorlesend mit andern wiederholen könnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Vorwand zu Wiederholung bes Besuchs und Gelegen- 10 heit zu näherer Verbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick, und alle mochten fühlen, daß nach einem so lebhaft vollbrachten Tag der Abend einigermaßen matt werden könnte. Bon diefer Sorge befreite mich mein Freund, ber fich 15 für uns die Erlaubnis erbat, sogleich Abschied nehmen au dürfen, weil er, als ein fleifiger und in seinen Stubien folgerechter akademischer Bürger, diese Nacht in Drufenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu sein wünsche. 20

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst: benn der zur Thätigkeit geborne Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein phhsisches ober moralisches Hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins klare zu s bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Kleiß, als nötig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absol= vieren; das Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, doch 10 gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgana und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen : denn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb' und zu Ehren geschehen. Aber alles bies mare zu tragen und 15 fortzuführen gewesen, hätte nicht das, was Herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelaftet. Er hatte ben Vorhang zerriffen, der mir die Armut der deutschen Litteratur bedeckte; er hatte mir so manches Vorurteil mit Grausamkeit zerftort; an bem vaterländischen Sim-20 mel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte; ja, was ich von mir selbst hoffen und wähnen konnte, hatte er mir bermaßen verkümmert, daß ich an meinen eignen Fähigkeiten zu verzweifeln 25 anfing. Zu gleicher Zeit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den er felbst zu durchwan= bern geneigt war, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingeschriftsteller, unter benen Swift und hamann obenan standen, und schüttelte mich kräftiger auf, als er 30 mich gebeugt hatte. Zu dieser vielfachen Berwirrung nunmehr eine angehende Leidenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehn, aber wohl schwerlich darüber erheben Dazu kam noch ein körperliches Übel, daß mir nämlich nach Tische die Kehle wie zugeschnürt war, 5 welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem roten Wein, den wir in der Benfion gewöhnlich und fehr gern tranken, entfagte. Diese unerträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Sesenheim verlassen, so daß ich mich dort doppelt vergnügt befand; 10 als ich aber zu meiner städtischen Diat zurückfehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdruß sogleich wie-Alles dies machte mich nachdenklich und ber ein. mürrisch, und mein Außeres mochte mit dem Innern übereinstimmen. 15

Verdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Übel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Klinikum bei. Die große Heiterkeit und Behagslichkeit, womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Sympsotome, die Beurteilung des Gangs der Krankheit übershaupt, die schöne hippokratische Versahrungsart, wodurch sich, ohne Theorie, aus einer eignen Erfahrung die Gestalten des Wissens heraufgaben, die Schlußreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu krönen 25 pflegte, das alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Rize hineinsah, um desto reizender und lieber. Mein Absschu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände in Begriffe verwandeln lernte, durch zo

welche die Heilung, die Wiederherstellung menschlicher Bestalt und Wesens als möglich erschien. mich wohl als einen seltsamen jungen Menschen besonbers ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie. b die mich zu seinen Stunden hinführte, verziehn haben. Diesmal schloß er seinen Vortrag nicht, wie sonst, mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krankbeit bezogen hatte, sondern sagte mit Beiterkeit : "Meine herren! wir sehen einige Ferien vor uns. Benuten 10 Sie dieselben, sich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleikig, sie wollen auch heiter und mit Beistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Fuß und zu Pferde das schöne Land; der Einheimische wird 15 sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklaffen."

Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte, was ich konnte, ein Pferd zu bestellen 20 und mich sauber herauszuputzen. Ich schiekte nach Wehland; er war nicht zu finden. Dies hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht die morgen früh auf ihren Andlick warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd Der Wirt, auf meine Frage, ob wohl in einstellte. ber Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauenzimmer seien eben erst nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarte= 5 ten. Das war mir nicht recht; benn ich hätte gewünscht, ber einzige zu sein. Ich eilte nach, um wenigstens, fo spät noch, als der erste zu erscheinen. Ich fand die beiben Schwestern vor ber Thure sigend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friedrikc 10 Olivien ins Ohr sagte, so jedoch, daß ich's hörte: "Hab' ich's nicht gesagt? ba ist er!" Sie führten mich ins Zimmer, und ich fand eine kleine Kollation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Altere bei Licht befah, brach fie in 15 ein lautes Gelächter aus: benn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten, etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern 20 Morgen. Friedrise hatte voraus gesagt, daß ich sommen würde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Eintressen einer Ahnung, selbst einer traurigen? Alle Borgefühle, wenn sie durch das Ereignis bestätigt werden, geben dem Wenschen einen höheren Begriff 25 von sich selbst; es sei nun, daß er sich so zartfühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssinnig, um notwendige, aber doch ungewisse Berknüpfungen gewahr zu werden. — Oliviens Lachen blieb auch kein Geheimnis; sie gestand, daß es ihr sehr 30

luftig vorgekommen, mich diesmal geputzt und wohl ausstaffiert zu sehn; Friedrike hingegen fand es vorteils haft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh beizeiten rief mich Friedrike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles
zum Empfang mehrerer Gäste vorzubergiten. Ich
genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrslichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der
unschätzare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr
beizustehn, daß alle Vergnügungen womöglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen
swerden. Gewöhnlich, sagte sie, zerstreut man sich
einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet,
so daß zuletzt für den einen Teil nichts übrig bleibt,
als die Karten zu ergreisen, und für den andern, im
Tanze sich außzurasen.

20 Wir entwarfen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechsels seitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene 25 Brediat des Vaters nicht zu lang sand.

Zeitverfürzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie soeben auss freiste vor mir entwickelte: besonnene 30 Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtsein, Frohsim mit

Boraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammenfanden und ihr Außeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst auzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in acht ge= nommen, irgend ein Mädchen zu füssen, weil ich solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen be= 10 Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch bie sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese viel ober wenig sagende Bunft einem reizenden Madchen abzugewinnen. Aber felbst in ber sittiasten Gesellschaft erwartete mich eine läftige Prüfung. Gben jene, mehr 15 ober minder geiftreichen, sogenannten kleinen Spiele. burch welche ein munterer, jugendlicher Kreis gesam= melt und vereinigt wird, find großenteils auf Bfander gegründet, bei beren Einforderung die Ruffe feinen unbedeutenden Lösewert haben. Ich hatte mir nun 20 ein für allemal vorgenommen, nicht zu füssen, und wie uns irgend ein Mangel ober hindernis zu Thätigkeiten aufregt, zu benen man sich sonst nicht hingeneigt hätte. so bot ich alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich burchzuwinden und dabei vor der 25 Gesellschaft und für die Gesellschaft eber zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Ginlojung eines Pfandes ein Bers verlangt werden follte, so richtete man bie Forderung meist an mich. Nun war ich immer vor= bereitet und wußte bei solcher Gelegenheit etwas zum so

- Lobe ber Wirtin ober eines Frauenzimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Kuß auserlegt wurde, so suchte ich mich mit einer Wendung herausszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war, und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so fehlte es mir nicht an mannigsaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegreise immer am besten.
- 10 Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gäste schon lustig durch einander, dis Friedrike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plaze lud und führte. Dort fand man eine reichliche Kollation und wollte mit 15 geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit Friedriken, ob sie gleich mein Geheimnis nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder und Pfänderlösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzusühren.
- Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nötiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft ges schwind ein Verhältnis zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnet haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir dasjenige aufzudringen, was ich 25 heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Zirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzudringen, ebenso wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie 30 wieder außeinander zu ziehen; wie es denn dem ge-

selligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutt ober schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an biesem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, bergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichsteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die Altere der Mutter bei; alles, was körperliche Anstrengung erforderte, ward nicht von 10 Friedriken verlangt; man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es gibt Frauenspersonen, die uns im Zimmer bessonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen; Friedrike gehörte zu den letztern. Ihr 15 Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpsad hindewegte; die Anmut ihres Betragens schien mit der beblümten Erde und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlitzes mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen ers quicklichen Äther, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Berwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen versstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Person finden kann, ist die, zu schen, daß sie andere erfreut. Friedrikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein beslebender Geift, hin und wieder und wußte die Lücken 30

auszufüllen, welche hier und da enstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu ersüllen scheint, 5 wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Beise am deutlichsten auszudrücken, wenn sie, etwas Vergessenss zu holen, etwas Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Notwendiges zu bestellen, über Rain und Watten Utem und blieb völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Brust manzchem übertrieben scheinen.

Der Bater, ber uns manchmal durch Wiesen und 15 Felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die 20 sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Berbesserung zu überlegen. Ich erwiderte darauf, es sei leicht, sie zu erschen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles anstömme. Er war es wohl zufrieden, und bei der nötigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich forteilte, damit ja der Fuß- und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friedrike: "Sie 30 sind recht gut, die schwache Scite des lieben Baters H hegen und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freisich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, s neues Hausgeräte! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirten, dort fänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu 10 sein, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friedrike solche geslesen. Sie verneinte es; denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen 18 Lebensgehuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wakefield auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten, die Ühnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — Ich lese sehr gern Romane, sagte sie; man findet darin so 20 hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung des Hauses geschah des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu= 25 stande. Der gute Bater sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichseit zu verserti= gen. Friedrike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt wie ich von der ihrigen, und die 30

seches Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu fahren und sich durch dieses Fuhrwerk, sowie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Speditcur machen sollte.

5 zu erhalten, wobei George den Speditcur machen sollte. In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher gesoschicht und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Schenso war Inhalt und Stil natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Sindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern und nährte die Hosstnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von seiten 20 des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kuriert, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzuschen Lust hatte. Der Brieswechsel mit Friedriken wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsack auf die Diligence packte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm den Vater beiseite, 30 überreichte ihm den Rift, über den er arase Freude

bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Veranügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schönsten Bapier noch besondere Mühe gegeben. 5 Allein dieses Bergnügen wurde unserm guten Wirte gar bald verkümmert, da er gegen meinen Rat in der Freude seines Herzens den Rif der Gesellschaft vor= . Weit entfernt, daran die erwünschte Teilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar 10 nicht; andere, die etwas von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunftgerecht, und als der Alte einen Angenblick nicht aufmerkte, handhabten fie diese faubern Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Blei- 15 ftiftstrichen seine Berbesserungsvorschläge bergestalt berb über das zarte Papier, daß an Wiederherstellung der ersten Reinheit nicht zu benken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergnüsgen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum 20 zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friedrike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den 25 Vater ebenso sehr, als für die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch 30

zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstud den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß sermangeln, und allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

10 Ich war grenzenlos glücklich an Friedrikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, teilnehmend und mitteilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und 15 lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spieke wurden vorgenommen, und Pfänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins Übertriebene: Gebärden, die man derzolangte, Handlungen, die man ausüben, Ausgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friedrike glänzte durch manchen neckschen Sinfall; sie erschien zu mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläubisschen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zürtlich Geliebte recht herzlich zu küssen, versäumte ich's nicht, und noch weniger verssagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören, und alles eilte zum Tanze. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen, auch ich machte meinen 5 geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friedrike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu finden. hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zurebete, nicht 10 weiter fortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Sand in Sand, und an jenem stillen Plate durch die herzlichste Umarmung und die trenlichste Versicherung, daß wir uns von Grund aus liehten. 15

Altere Personen, die vom Spiel aufgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abend-Rollation kam man ebenso wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten, sowie an andern Ausmunterungen zum Trinken sehste es so wenig als 20 am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Men= 25 schen zu überfallen psicgen. Meine Einbildungskraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar; ich sehe Lucinden, wie sie nach dem heftigsten Kusse leidenschaftzlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit funkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht, wo= 30

burch nur ihre Schwester bedroht werden soll und wodurch sie unwissend fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friedriken gegen ihr über stehn, erstarrt vor dem Anblick, bleich und die Folgen jener Verwünschung fühlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig imstande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weißsagenden Kuß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friedrikens schien den gedrohten Unsall zu beschleunigen, und nun tam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Berge zu sein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Veippen — geweiht ober verwünscht — kamen mir bebeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude verssagte, teils um jenen magischen Vorzug zu bewahren, veils um ein harmloses Wesen nicht zu verlezen, wenn ich ihn ausgäbe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiedersbringlich; ich war in einen gemeinen Zustand zurückgesehrt, ich glaubte, das liebste Wesen verletzt, ihr st unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte los werden sollen, von meinen Lippen in mein eigenes Herz zurückgeschlagen.

Das alles rafte zusammen in meinem durch Liebe 30 und Leidenschaft, Wein und Tanz ausgeregten Blute. verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensatz mit den gestrigen behagslichen Freuden, mich in einer Berzweiflung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend, stellte mich die hervorztetende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, so wie manches andre Wähnen, verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er, ftatt 10 unserer Eitelkeit zu schmeicheln, ihr in den Weg tritt und diesem zarten Wesen eine bose Stunde machen will; wir sehen alsbann recht gut, daß wir ihn los werden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehn, zu 15 unserm Vorteil gereicht. Der Anblick Friedrikens, das Gefühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürfe, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu 20 Des lieben Mädchens immer mehr annähernhaben. bes, zutrauliches Betragen machte mich burch und burch froh, und ich fand mich recht glücklich, daß sie mir diesmal beim Abschied öffentlich wie andern Freunden und Verwandten einen Ruß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jetzt regelmäßig eingeleiteten Brieswechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briesen blieb sie immer dieselbe; sie mochte etwas Reues erzählen oder 30 auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schilbern, vorübergehend reslectieren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, lausend, springend so leicht austräte als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an sie: denn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachsgab, ja, in der Folge mir sogar angenehmer, teurer wurde. \* \* Meine Leidenschaft wuchs, je mehr dich den Wert des trefslichen Mächens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren sollte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen ftill und anmutig fortgelebt, als Freund Wenland die Schalkheit 15 beging, den Landpriefter von Wakefield nach Sefenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermutet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu fassen und las so heiter und freimütig, als ich nur konnte. Auch die 20 Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genötigt zu sein. Hatten sie zu Raymond und Melufine komische Gegenbilder gefunben, fo erblickten fie hier fich felbst in einem Spiegel, 25 der keineswegs verhählichte. Man gestand sich's nicht ausdrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Geistes- und Gefühlsverwandten bewege.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen 30 User des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genötigt hatte, von den anmutigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohn= 5 heiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit brüderlicher Innigkeit zu fassen und zu um= armen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich 10 diesem Kreise angehöre. Wan ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genötigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, dis sich etwas zufällig fürs Leben 15 bestätigt, besser, als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Friedrikens Gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen 20 Liebkosungen ein günftiges Vorurteil gesaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeachtet, wie cs überhaupt dort und damals Sitte war, und cs hing von uns ab, in kleinerer oder größerer Gesellschaft die Gegend zu durchstreisen und die Freunde der Nach= 25 barschaft zu besuchen. \* \* \* Unter diesen Umge= bungen trat unversehens die Lust, zu dichten, die ich lange nicht gesühlt hatte, wieder hervor. Sch legte für Friedriken manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon 30

sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältnisse wegen doch öfters nach der Stadt zurück-5 zufehren genötigt war, so entsprang dadurch für unsere Reigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an solche kleine Liebeshändel als verdrießliche Folge sich gewöhnlich zu schließen Entfernt von mir, arbeitete sie für mich und 10 bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurudfame; entfernt von ihr, beschäftigte ich mich für sie, um durch eine neue Babe, einen neuen Einfall ihr Gemalte Bänder maren bamals wieder neu zu sein. eben erst Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar 15 Stude und fendete fie mit einem fleinen Bedicht voraus. ba ich diesmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Baurisses noch über Bersprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauber-20 ständigen, statt meiner zu arbeiten. Dieser hatte so viel Luft an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundriß, Aufriß und Durchschnitt des 25 Hauses; Hof und Garten war nicht vergessen; auch ein detaillierter, aber sehr mäßiger Anschlag war hinzugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen und kostsvieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zeugnisse unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und ba ber gute Vater fah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Wunsche her= vor: es war der, seine zwar hübsche, aber einfarbige 5 Chaise mit Blumen und Zieraten staffiert zu sehen. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Binsel und sonstige Bedürfnisse werden von den Krämern und Apothefern ber nächsten Städte herbeigeholt. es aber auch an einem Bakefieldschen Miklingen nicht 10 fehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als alles auf bas fleißigste und bunteste gemalt war, daß wir einen falschen Firnis genommen hatten, der nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte sich in- 15 bessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Verzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unluft bei diefer Arbeit vergrößerte sich noch, als uns die Mädchen ums himmels willen baten, langfam und 20 vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu schonen, welcher benn doch nach diefer Operation zu seinem ursprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen mar.

Nun follte aber unsere Liebe noch eine sonderbare 25 Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung nennen, obsgleich dies nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Ruf und in behaglichen Vermögensumständen. Die jungen Städter 30

waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsens den Anmut der Töchter, selbst von meinem Einfluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen und, nachdem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfansen war, uns auch alle einmal beisammen zu sehen verslangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenausnahme schuldig zu sein glaubten.

10 Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Mutter konnte sich schwer von der Haushaltung trennen, Dlivie hatte einen Abscheu vor ber Stadt, in die sie nicht paßte, Friedrike keine Neigung dahin; und fo verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch ent= 15 schieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich benn lieber in ber Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu feben 20 gewohnt war, beren Bilb mir nur auf einem Hintergrunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien - ich sah sie nun zum ersten Mal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber 25 boch in ber Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Borzellanbuppen.

Das Verhältnis zu bem, was man liebt, ift so entsschieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung so sei, dies verlangt das Gemüt. Bei meinem leblichen

Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den Widerspruch des Augenblicks finden. Das anständige, ruhig-edle Betragen der Mutter paßte voll= kommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Olivic dagegen bewies sich unge- 5 bulbig, wie ein Fisch auf bem Strande. Wie sie mich sonst in dem Garten anrief oder auf dem Felde beiseite winkte, wenn sie mir etwas Besonderes zu fagen hatte. so that sie auch hier, indem sie mich in eine Kenstertiefe 20g; fie that es mit Berlegenheit und ungeschieft, weil 10 sie fühlte, daß es nicht paßte, und es doch that. hatte mir das Unwichtigste von der Welt zu sagen. nichts als was ich schon wußte: daß es ihr entjetlich weh sei, daß sie sich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wünsche. Friedrike hingegen war in dieser 15 Lage höchst merkwürdig. Gigentlich genommen, paßte fie auch nicht hinein; aber dies zeugte für ihren Charakter, daß sie, anstatt sich in diesen Rustand zu finden. unbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie auf bem Lande mit der Gesellschaft gebarte, so that fie es 20 auch hier. Ichen Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne zu beunruhigen, setzte fie alles in Bewegung und beruhigte gerade badurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte bamit vollkommen den Bunsch der städtischen Tanten, 25 welche ja auch einmal von ihrem Kanavce aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sein woll-War dieses zur Genüge geschehn, so wurde die ten. Garderobe, der Schmuck, und was die städtischen. französisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete. 30 betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friedrike sich's leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche seher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Damen wünschten mich lesen zu hören. Die Töchter 10 des Haufes hatten viel davon erzählt: denn in Sefenheim las ich, was und wann man's verlangte. war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamfeit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend ben ganzen Hamlet ununter-15 brochen, in den Sinn des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ist. Ich erntete großen Beifall. Friedrike hatte von Beit zu Beit tief geatmet und ihre Wangen eine fliegende Rote 20 überzogen. Diese beiden Symptome eines beweaten zärtlichen Bergens, bei scheinbarer Beiterkeit und Ruhe von außen, waren mir nicht unbekannt und ber einzige Lohn, nach dem ich strebte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein und ver-25 sagte fich nach ihrer zierlichen Beise ben kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friedrike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht 30 sehlen; aber die reichen Hülfsquellen, die auf dem

Lande fo ergiebig find, verfiegten bald in ber Stabt. und der Auftand ward um so veinlicher, als die Altere nach und nach ganz aus der Kassung kam. Die beiben Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich deutsch trugen. Friedrike hatte sich niemals anders 5 gedacht und glaubte überall fo recht zu sein; sie verglich sich nicht; aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägdehaft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Gesellschaft einherzugehn. Auf dem Lande bemerkte sie kaum die städtische Tracht an andern, sie verlangte 10 fie nicht; in der Stadt konnte fie die ländliche nicht ertragen. Dies alles zu bem übrigen Geschicke städtischer Frauenzimmer, zu den hundert Kleinigkeiten einer ganz entgegengesetten Umgebung, mühlte einige Tage fo in bem leidenschaftlichen Bufen, daß ich alle schmeichelnde 15 Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie, nach bem Wunsche Friedrikens, zu begütigen. 3ch fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Ich sah den Augenblick, ba sie sich mir zu Füßen werfen und mich bei allem Heiligen beschwören werbe, sie aus biesem Rustande zu 20 retten. Sie war himmlisch aut, wenn sie sich nach ihrer Beife behaben konnte, aber ein folcher Zwang feste fie aleich in Migbehagen und konnte sie zulett bis zur Berzweiflung treiben. Nun suchte ich zu beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und was Friedri= 25 ten nicht zuwider war. Diese im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich sagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Bogel auf den Bweigen zu finden. Sie war artig genug, zu erwidern. 20 baß ich ja da sei, sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sach ich sie abfahren, und es fiel mir wie ein Stein vom Herzen: benn meine Empfindung hatte den Fustand von Friedriken und Olivien geteilt; ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich.

Solchen Zerstreuungen und Heiterkeiten aab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als 10 mich mein leidenschaftliches Berhältnis zu Friedrifen nunmehr zu änastigen anfing. Eine solche jugendliche. aufs Geratewohl gehegte Neigung ist der nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer fanften, alanzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt. 15 ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsbann aber abwärts, zwar wieder biefelbe Bahn, nur umgebehrt, bezeichnet und zulett da, wo sie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friedrike blieb fich immer gleich; sie schien nicht zu benken noch benken zu 20 wollen, daß dieses Berhältnis sich so bald endigen Olivie hingegen, die mich zwar auch ungern fönne. vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war voraussehender oder offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutlichen Abschied und suchte 25 über sich selbst und ihre Schwester sich zu tröften. Mädchen, das einem Manne entsaat, dem sie ihre Bewogenheit nicht verleugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in der sich ein Jüngling befindet, der mit Erflärungen eben so weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leidige Figur: denn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man schon eine gewisse Übersicht seines Zusstandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Ursachen eines Mädchens, das sich szurückzieht, scheinen immer gültig, die des Mannes nies mals.

Allein wie foll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen laffen, wohin fie uns führen kann? Denn auch selbst alsbann, wenn wir schon ganz verständig 10 auf sie Verzicht gethan, können wir sie noch nicht loslassen; wir ergößen uns an der lieblichen Gewohnheit. und follte es auch auf eine veränderte Beise fein. ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friedrifens mich ängstigte, so wußte ich doch nichts Ungeneh= 15 meres, als abwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltener hinaus, aber unsere Briefe wechselten besto lebhafter. Sie wußte mit ihre Buftande mit Beiterkeit, ihre Gefühle mit Anmut zu vergegenwärtigen, so wie ich mir ihre Berdienste mit 20 Gunst und Leidenschaft vor die Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine ganze Zuneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in folchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zufunft verblenden; zerstreut war 25 ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringenber Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, bas Mannigfaltigfte zu leiften, durch immer lebhafte Teil= nahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über so einander, wie es immer zu gehen pflegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll. \* \* \*

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich boch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehen. Es swaren peinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Alls ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Fuß= pfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der 10 sonderbarsten Ahnungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir felbst, benfelben Weg, zu Pferde wieder entgegen tom= men, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich 15 aus diesem Traum aufschüttelte, mar die Gestalt gang hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Rleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug. mich auf demselben Wege fand, um Friedriken noch ein= 20 mal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen, wie es will, verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken bes Scheibens einige Beruhigung. Der Schmerz, bas herrliche Elfaß mit allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, 25 war gemilbert, und ich fand mich, dem Taumel bes Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

|  | • |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   | , |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | · |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

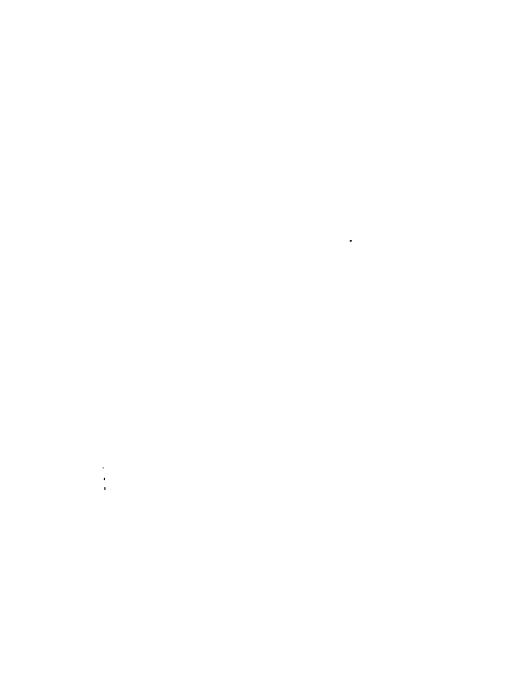

The Greek motto is a maxim by Menander, a comic poet born in Athens 342 B.C.; it means literally 'a boy is not educated without being flayed,' i.e. without severe experiences.

### PREFACE.

- 1. 3. The 'letter of a friend' is fictitious; but wishes like those which it contains had probably been expressed to Goethe by some of his friends. 4. bedenflich, 'risky.' 6. nunmehr, a little stronger than nun. A new and uniform edition of Goethe's poetical works in twelve volumes appeared in 1806–1808. It contained some works not previously published, e.g. Die Laune des Verliebten, Elpenor, Achilleis, and those portions of the first part of Faust not included in the Fragment of 1797. 15. Goethe's 'career as an author' had practically begun with the publication of his Götz von Berlichingen in 1773.
- 1. außere bestimmte Begenstände, etc. The external circumstances of Goethe's life, as well as marked grades in his inner development, are reflected in his works, hence Goethe's own remark (cf. 180, 3 sqq.) that his published works are all "parts of a great confession." 12. periahrt, here = langiahrig, 'of many years' standing'; ordinarily, as a legal term, 'legalized (or 'outlawed,' as the case may be) by continuance beyond a prescribed number of years' (by the Statute of Limitations). 13. vorfommend, 'occurring'; transl. 'such difficulties as present themselves.' 17. warum, now meaning only 'why,' here = worum, um was. 18. In the new edition, the arrangement of Goethe's works had been determined in part 'by certain internal relations'; e.g. the lyrics had been put together in a volume, the dramatic works, as far as the size of the volumes would permit, had been given in systematic order, etc.

this way the chronological order had been disturbed and it was difficult to appreciate the relations of the various works to the circumstances of the poet's life and to his inner development.

30. unterhal'ten, 'entertain,' 'amuse' (cf. 3. 5); here with the reflexive-reciprocal fid, 'converse,' 'hold intercourse.'

- 3. 1 sqq. It is, of course, quite unlikely that any of Goethe's friends suggested to him that he had reached the age when really great works could no longer be expected of him. Erkenntnis as differing from Remmie, 'knowledge [of facts],' denotes 'insight sinto the relations of facts].' 4. Bemuftfein. 'consciousness,' 'knowledge of one's self.' 5. jenes Berpor= gebrachte, etc., 'treat those works again as material and work them over into a final production.' 8 sq. fich an jem. bilden. 'cultivate one's mind by the study of some one,' or 'by the example of some one.' Künftler, here = Dichter. 12. in früherer Zeit, now 'formerly'; here = in ber Jugend. 16. aufregen, now 'agitate,' 'excite,' is often used by Goethe in the sense of 'stimulate,' 'incite,' for which anregen now generally serves. 17. mag, here 'happens to.' 18 sq. Dichtmerfe, 'literary productions,' a word occasionally used by Goethe and Schiller, but nowadays almost obsolete; it is less comprehensive than Berfe, which would include scientific works, and more so than Didtungen, which is rarely used of prose. 19. auszeichnen, 'mark,' 'label': refers here probably to the compilation of a list of titles, which was subsequently arranged chronologically. Unzeigen, 'information.' 24 sqq. The 'works already published' did not include Goethe's earliest attempts, nor the earlier and less perfect versions of some of his later compositions, nor his scientific treatises.
- 4. 1. gedenken, 'mention.' Wissenschaften, e.g. botany, comparative anatomy, optics; Künsten, e.g. drawing, etching.

  11. Regungen, 'impulses,' 'tendencies.' die theoretisch, etc., 'the stages of advancement in theory and practice reached by me.' 30. als welches, 'as something which'; a form of expression now obsolete.
- 5. 3. dürfte geworden sein, 'might have become,' here 'would probably have become.' 4. Wirkung nach außen, 'in-

fluence on others.' 11. The 'half poetical, half bistorical treatment' is indicated in the subtitle Dichtung und Wahrheit, by which the Autobiography is generally known. Cf. Introduction.

### BOOK I.

Book I covers the period from the poet's birth, 1749, to the outbreak of the Seven Years' War, 1756.

7. 3. Die Konstellation, etc. It must not be supposed that Goethe seriously believed in astrology. He was at one time very much interested in astrology, magic, and other forms of superstition that had been current in the Middle Ages and had been held by some of the most intelligent men of their time. and as they appealed to his poetic imagination, he liked to revert to them in a playful mood and, so to speak, jingle their glittering formulas. So in this case. A serious discussion of the meaning of this astrological cant would therefore be out 13. melche \* \* \* mußten, 'to which the astrologers afterwards managed to attribute a very important influence. 20. Goethe's maternal grandfather was Schultheiß, 'chief magistrate,' 'mayor,' of Frankfort. The word meant originally 'judge,' and as the judicial, legislative, and administrative functions of government were formerly not as carefully separated as they are now, the Schultheiß of Frankfort was both chief justice and chief executive of the city. 21. daher Unlag nahm, 'took occasion from this [to bring it about].' Bebam= menunterricht, 'training of nurses.' 28. welches denn; transl. 'and this naturally.' Goethe is peculiarly fond of adding to a completed sentence a subordinate clause by means of a relative pronoun or adverb generally followed by benn in the sense of a weak 'therefore,' 'consequently,' 'of course'; such a subordinate clause frequently contains a thought of sufficient consequence and sufficiently distinct from that expressed in the principal clause to make it seem desirable, in translating, to use a co-ordinate principal clause; sometimes a final clause

introduced by 'so that' may suit better. 25. uns; timem and timen ordinarily serve as dative and accusative to man, but they are avoided in elegant diction.

8. 1. fall, here 'situation'; say 'it often happens.' wir, here used for variety. gehört; the exceedingly frequent omission of the auxiliary in subordinate clauses is a characteristic of Goethe's prose style. 2 sq. mas \* \* besitten, 'what we remember from personal experience.' The expression anschauenbe Erfahrung is here equal to Erfahrung burch Anschauung, or Anschauung und Erfahrung; such use of a present participle in imitation of a well-known Latin construction is not infrequent in Goethe's prose. (Cf. C. Olbrich, Goethe's Sprache und die Antike, Leipzig: 1891, pp. 91 sqq.) 6 sq. durchaebrochenen, 'connected' by breaking through [the partition-walls]. 7. turmartia, 'as in a tower'; say 'spiral.' 10. Goethe's younger sister Cornelia was born December 7, 1750. Several vounger children died early, and Wolfgang and Cornelia being thus left alone became very much attached to each other. Cornelia died in 1777 as the wife of J. G. Schlosser (cf. 168. 4 sqq.), one of Goethe's friends. 11. Bausflur, more commonly masculine. 16. Berams, n., a collective of Rahmen, formerly Rahme, m., 'frame,' 'framework.' 18. besprachen sich, 'conversed.' 21. indem \* \* \* mar, 'because one was accustomed to (lit. 'that which was public') publicity.' In imitation of the classical languages, Goethe uses substantivized adjectives in place of abstract nouns with greater freedom than they are generally used in German; so here bas Öffentliche = bie Öffentlichkeit. 24. The von is a part of the name and therefore untranslatable. 24sq. hinterlaffen, 'surviving.' 26. neckten fich mit mir, 'played with 28. Eulenspiegeleien, 'waggeries,' 'practical jokes.' TYLL EULENSPIEGEL was a professional jester and wag who in the first half of the fourteenth century is known to have travelled through Northern Germany, Italy, and Poland. He died in 1350 at Mölln, near Lübeck, where his tombstone, marked with a mirror and an owl, may be seen to this day. In course of time many old tales of jest became associated with his name, and toward the beginning of the sixteenth cen-

tury these were collected in a Volksbuch (cf. 41. 20 sqq. and note) written in Low German, of which a High German translation was published in 1515. Translations into other European tongues soon followed, first among them one into English under the title Howleglas his life. The popularity of the book is shown by the French words espiègle, 'wag,' and espièglerie, 'waggery.'

- 9. 1. Copfmarkt, 'crockery fair'; cf. 24. 6, note. 4. im kleinen, 'on a small scale.' spielender Beschäftigung = Spiel und Beschäftigung; cf. 8. 2, note. 6 sq. trieb mein Wesen, 'carried on,' 'amused mysels.' 7 sq. da \* \* \* wollte, 'as nothing else would come of it,' 'when I found that no other sun could be gotten out of them.' 9. die von Ochsenstein; formerly a nobleman was often spoken of as der von —— (name of his estate) instead of der herr von ——; the former now sounds stilted; cf. 8. 24, note. 10. ergehen, now generally ergöhen; Goethe uses both sorms. 28. der Reihe nach = einen nach dem andern. 24. sich zussieden geben, 'content one's sels.' 25. erschleppen = heranschleppen.
- 10. 1. Goethe's paternal grandmother was already eightyone years old when he was born; she died March 26, 1754. bei \* \* \* mohnten, transl. 'who really owned the house in which 2sq. Zimmer hinten hinaus, 'back room'; it opened into the spacious lower hall; cf. 8. 11. Birfch= graben, lit. 'Stag-Moat.' When a fortified town grew more populous, it often became necessary to extend its area by building a new and wider belt of fortifications. The old moats were then often not filled in at once, but merely drained and used as gardens. Later, as in the case of the hirschargen, they were filled in and built upon. One of the principal streets in Vienna is called the Graben, and the origin of the Paris boulevards is similar. The name Birichgraben is still in use: the street is narrow and crooked like most of the streets in the older parts of Frankfort. 15. What is to be supplied after gelegen? What after gemesen, l. 16, morben, l. 17, etc.? Cf. 8. 1, note. 22 sq. der Stadt \* \* \* störten, 'curtailed and interfered with the city's right of chase.' 25. 3ahme Wildbahn, 'preserve for tame deer.' 26. bei unsern Zeiten; ju is now used. 29. uns

absehbar is that of which one cannot see the end; transl. 'unbounded.' flace, 'stretch.'

- 11. 1. In parceling the commons formerly situated beyond the old hirscharaben and changing them into private gardens, the houses nearest the corner or apex of the angle had received but little land, while those nearest the Rogmartt (name of a square) had appropriated large lots for rear-extensions and back-yards. 12 sq. mein \* \* \* Unfenthalt, 'my favorite retreat, where I gave myself up not really to sadness, but to sentimental longing.' Such free use of adjectives which can primarily be used only of persons is another peculiarity of Goethe's style due to the influence of the classical languages. 15. Böchst is a small town on the Main, about four miles west of Frankfort. 16. Sommerszeit; we should now say jur Commeregeit. 17. martete ab, ordinarily 'waited for'; here 'watched.' 19. mich - fatt genug feben, 'look my fill'; transl. 'never grow weary looking at . . . '; fatt genug is, of course, a pleonasm. 25 sq. dem \* \* \* entsprechend, ' in conjunction with the seriousness and awe implanted in me by nature'; cf. 8. 21, note. Goethe is very fond of the word ahnungsvoll, which is somewhat difficult to translate. It means 'full of presentiment,' 'filled with awe'; then also that which causes such feelings, 'awe-inspiring,' 'mysterious.' 27. in der folge, 'in time'; Folgegeit is now more common in this sense. 29 sq. Beschaffenheit, lit. 'condition'; transl. 'arrangement.'
- 12. 6. unmöglich fallen, with a dative of person, = unmöglich sein; similarly schwer sallen, leicht sallen. 13 sq. ein doppeltes Jurchtbare, 'e twosold terror,' 'two terrors.' 14. einklemmen, 'six,' 'place.' 17 sq. Pfirschen, 'peaches'; more common forms of this word are ber Pfirsch, pl. Pfirsche, and bie Pfirsche, pl. Pfirschen.
  22. Prospekt, m. 'view,' especially 'architectural view.' 23. stechen, 'engrave'; cf. Stich, m. 'engraving.' 24. Giambattista Piranese (1720–78), an Italian painter and engraver, edited Le Antichità Romane ('Roman Antiquities'), a magnificent work in sour volumes with numerous copper-plates, published at Rome in 1756. Views like those here referred to may now be seen hanging in the lower hall of the Goethe House at

Frankfort. 24sq. sich auf — verstanden, 'well understood how to manage'; sich versichen auf [acc.] is most often used of arts and handicrafts. 26. Nadel, 'engraving-point,' 'graver'; the adjectives apply rather to the result of the work than to the instrument. 27sqq. Piazza del Popolo, 'People's Square,' in Rome, at the foot of the Monte Pincio. Coliseo, the modern Italian name for the 'Colosseum' or, properly, Amphitheatrum Flavium, erected by the emperor Vespasian (A.D. 70-79). Petersplat, 'St. Peter's Square.' Engelsburg, 'Castle of St. Angelo,' originally erected as a sepulchre for the emperor Hadrian (A.D. 117-138), used in the Middle Ages by the Popes as a fortress. 29. Gestalten, 'forms,' 'images,' here 'sights'; not often used of architectural subjects.

13. 5. Goethe's father had been in Italy in 1740. Redaction, 'final revision'; the word generally refers to the editing of journals and newspapers and the preparation of manuscript for the printer; as a concrete collective, it means 'the editors'; Rebafteur, 'editor'; rebigieren, 'edit.' 9. heftmeife, 'in parts'; Deft, n., a small book in paper cover, 'copy book.' 11. daran; present usage prefers belfen bei, behülflich fein bei. 14. accompagnieren = begleiten. In accordance with the usage of the eighteenth century, Goethe employs many foreign words which have now been supplanted by words of German origin. da - denn, 'in consequence of which,' 'so that'; cf. 7. 23, note. Solitario, etc. The beginning of a song by the Italian poet METASTASIO (1698-1782), which was then very popular. It was set to music several times, but it is not certain with which composition Goethe thus became familiar. The stanza runs as follows:

> Solitario, o bosco ombroso, A te vien l'afflitto cor, Per trovar qualche riposo Nel silenzio e nell orror.

('In solitude, O shady grove, comes the afflicted heart to thee, to find some rest in silence and in gloom.')

17. lehrhafter Natur, 'of a didactic turn,' 'naturally fond of teaching.' 18. bei feiner Entfernung von Geschäften. Having

completed his legal studies and spent some time in travel, Goethe's father had applied to the council of his native city, Frankfort, for a small municipal office, offering his services gratuitously if the council would dispense with the formality of an election by ballot. This offer was not accepted, and he thereupon resolved never to enter the service of the city. He obtained, in 1742, from the emperor Charles VII. the title of 'Imperial Councillor' which put him on an equality with the highest dignitaries of the city and made it impossible for him ever after to accept a municipal office. Soon afterwards he married the eldest daughter of the Schultheiss, which also excluded him from city offices, since according to the laws of Frankfort persons related to, or connected by marriage with, the chief magistrate could not be appointed to positions in the service of the city. Cf. 54. 25 sqq.

14. 1. Puppenspiel. Puppet-shows were formerly very popular, and even now public exhibitions may be witnessed in the small towns and villages of Germany. The exhibition here referred to was given to the children at Christmas 1753. Remains of the stage and puppets are exhibited in the Goethe House at Frankfort. In the first book of Wilhelm Meister's Lehrjahre, Goethe gives an account of the presentation of a puppet-play called 'David and Goliath' and shows at length how the boyish imagination of his hero was stimulated by this and similar performances. It has been conjectured from this that the play exhibited to young Wolfgang and his sister was 'David and Goliath.' 5 sq. der \* \* \* nachflang, 'which continued to vibrate with a great and lasting effect' (Oxenford's Translation). Radflang denotes the weaker vibrations following the main body of sound. 9. Belebung, antithesis to stumm, 1. 7: 'animation.' 13. Cf. 10. 1. 20. Hauptbau, generally 'main building,' here 'extensive building operations.' auch, here 'accordingly'; vornehmen, 'take up,' 'commence.' 23 sqq. nicht allein \* \* \* überzubauen, 'make not only the second, but each successive story project over the lower one.' According to German usage, ber erste Stod is the first story above the ground-floor, i e. the second story according to ordinary Eng-

lish usage. The plural of Stoff in the sense of 'stick' is Stoff; in the sense of 'story,' Stoff, but now more commonly Stoffwerfe; but ein einstödiges Saus, similarly zweistödig, etc.

- 15. 11. sich (dat.) vornehmen, 'determine.' 28. ins Gleiche setzen (for the now more common bringen), lit. 'equalize,' 'calm,' 'settle.' 29. Jugend, here collectively 'young people,' 'children.'
- 16. 6. Wall-paper did not come into general use till after this period. The walls in the Goethe House, as in most old houses, had been covered with oilcloth (Wachstuch); these hangings had been taken down and had been used as a temporary ceiling. 20 sqq. wie ich denn, etc., transl. in accordance with the greater freedom and absence of restraint with which, etc. 28. The beautiful bridge across the Main, connecting Frankfort with the town of Sachsenhausen, was built in the middle of the fourteenth century; it is about 950 feet long and rests on 14 arches; the material is red sandstone.
- 17. 3. 30g nach fich. Merely 'attract' is auf fich gieben; the use of nath suggests motion, as the eyes follow the course of the river. 4. Both the cross and the gilded cock are very old; they may be seen on a picture of the year 1405. Regarding the significance of the cock, there has been much discussion: it is probably symbolical of ever watchful justice, the cross marking the spot where the current of the river is swiftest and where in ancient times condemned criminals were 6 sq. mard spaziert, the impersonal passive; ed is omitted when any other element is placed at the head of the sentence. After walking across the bridge and through Sachsenhausen, Goethe returned by the ferry. 7. Kreuzer, a small coin. The Gulben, worth about 40 cents, was divided into 15 Baben, the Baben into 4 Rreuger. 13. Bing es, etc., 'when I (we) entered,' 'on entering.' 14. Saalhof, one of the most ancient buildings in Frankfort. The original building was used for a royal residence: Louis the Pious received here the ambassadors of Harold, king of the Danes; Charles the Bald was born, and Louis the German died here. It was several times altered and partially rebuilt, so that now nothing

remains of the original structure. Parts of the present building, however, go back to the time of the Hohenstaussens. For a fuller description of the building as it was in Goethe's time, cf. 138. 18 sqq. 19. Bartholomäussirche, the Roman Catholic Cathedral of Frankfort, in which the coronations of the German emperors took place. It is now generally called simply "ber Dom." 24. Pfarreisen, originally a footpath leading across the church-yard and closed by an iron gate. The area thus enclosed was the property of the church and not within the jurisdiction of the civic authorities, hence the name. Along this footpath booksellers and curiosity-dealers had put up shops and booths. 26. Bayen, cf. 17. 7. note. 28. mochte, here 'liked.'

- 18. 1. fleischbanke, 'meat-stalls.' 2. Romerberg, a continuation of the Marstplat, named so from the Romer or City Hall (cf. 20. I and note). 8 sq. die neue Kram, a street leading from the Römerberg to the Liebfrauenfirche. 6. Zeile, generally called Beil, to this day the principal business street of 13 sq. Mürnberger hof, once the residence of the Nuremberg merchants attending the Frankfort fair. Compostell, the residence of the archbishop of Mayence. origin of the name is uncertain; it is conjectured that it is connected with the Spanish S. Jago di Compostella. Braunfels had since the fifteenth century occasionally served the emperors as residence; Gustavus Adolphus lodged here in 1632. derer, cf. o. o. note. The Stallburg residence also dates back to the fifteenth century. 16. Gemerbsbenutungen, 'industrial purposes.'
- 19. 2. Belagerung von frankfurt, in 1552; the map referred to was engraved the following year by the Dutch engraver Hans Grav. A genuine copy hangs in the Goethe House at Frankfort.

  3. wobei noch; transl. by a coördinate sentence; cf. 7. 23.

  10. ziehen sich, 'extend.' Zwinger is in walled towns the open space running parallel to the walls between these and the rows of gardens, back yards, and houses. It was kept open to facilitate access to the walls and defence of the town.

  13. Duty and Schau are synonymous; translate

freely 'ornamental pleasure-gardens.' 15. Bleichplätze, commons used chiefly for drying and bleaching linen; public places for this purpose are even now found in small German towns.

21. der bekannte hinkende Teufel, in the well known story, Le diable boiteux, by Le Sage (1707).

27. Zeugherren, 'keepers of the arsenal': Beughaus, 'armory,' 'arsenal.'

20. 1. Römer, the proper name of the City Hall at Frankfort. The origin of the name is veiled in mystery; most probably the building originally belonged to a family of that name. It was purchased by the city in 1405. It has undergone very many changes, receiving its present form in 1740. 8. mittelsten. The adjective mittel may be used in the comparative and superlative; when speaking of a small number, as for instance the walls of a room, the comparative is more elegant.

9. Instruction.

#### Eyns mans redde ein halbe redde man fal fie billich verhoren bede.

Goethe quotes from memory and gives the ancient saying (cf. the Latin audiatur et allera pars) in its most current German form. 16. Schöffen. The 'Senate' or 'Council' of Frankfort was composed of three classes of members, viz. (1) the Schöffen, regularly appointed and paid magistrates, who also acted as jury and judges in law-cases; (2) representatives of the patrician class, especially of the rich merchant-guilds; (3) representatives of the craft-guilds. 20. 30g fich; cf. 19. 10, note. 22. Protofollführer, 'secretary,' 'clerk.' Protofoll, n. means 'minutes'; führen, in such a connection, 'keep,' e.g. Budführer, 'book-keeper.' 24. auch wohl, 'once in a while even.' burgemeisterlich; Burgemeister is the old and etymologically correct form, the first part being the noun Burg; but now the form Bürgermeister is more often used.

21. 2. Kaisertreppe. The new 'Imperial Stairs' were built in 1742. 3. verschnörfelt, or schnörfelhast, 'full of flourishes'; in ornamentation 'volute,' 'curved,' qualities especially characteristic of the rococo style. 5. Chürstücke, paintings filling the spaces over the doors. 6. Ornat, 'robe.' 7. Reichsinsse

nien; cf. 126. 16 sq. and note. 9 sq. mit Augen zu erleben, 'live to see with our own eyes'; an unusual expression which seems to be a mixture of mit [eigenen] Augen ju feben and ju erleben. The Kaisersaal was used for the coronation banquets. 14. The Brustbilder, 'half-length portraits' of the German emperors from Charles the Great (800-814) to Francis II. (1792-1806). which Goethe saw, were replaced in 1840 by new paintings by different German artists. 19. Rudolf von Babsburg (1273-1291); during the Interregnum (1254-1273) preceding his reign, Germany had suffered much from disorder and anarchy. 22sq. By an imperial edict Charles IV. (1346-1378) regulated in 1356 the elections of future German emperors by seven electoral princes (Rurfürsten). This edict, from the golden capsule attached to it and containing the imperial seal, was commonly called die Boldene Bulle (Bulla Aurea). A copy was preserved at Frankfort, as it established the character of the city as the place where the emperors were elected. There is a slight error here; the peinliche halsgerichtsordnung, 'Code of Criminal Law,' was not issued during the reign of Charles IV., but in 1552, during the reign of Charles V. (1519-1556). Both peinlich in the sense of 'penal' (its present meaning is 'painful,' 'disagreeable'), and halogericht, 'court dealing with capital offences.' 'criminal court,' have since become obsolete terms in law. 25. Bunther von Schwarzburg was in 1349 by some of the princes elected emperor in opposition to Charles IV. He soon resigned his claims, however, and died suddenly a few days later. He was buried in the city of Frankfort, which had supported him in his contest with Charles. entaelten. 'make retribution for,' now generally takes the accusative (formerly the genitive) of the thing; it is most often used as it is here, with laffen: jemanben etwas entgelten laffen, 'make one pay for something.' 26. Maximilian I. (1493-1519), of the house of Habsburg, the grandfather of Charles V., often called "the last knight."

22. 5. eines, here accented, 'of one.' Later room was made for the portraits of Joseph II. and Leopold II., but after that there was really no space for others. 8. einmal, 'once in

- a while.' 13. gleich daneben besindlich, 'directly adjoining it.' 14. Konklave, the chapel in which the elections of an emperor were held. 23 sq. Gesperr (collective noun from sperren, 'block,' 'barricade'), that which is in the way, 'lumber,' 'rubbish.'
- 23. 6. gehalten hätte; tense and mood of an unrealized condition emphasize the impossibility of the assumption. 7sqq. Karls des Siebenten, etc. In 1740 the male line of the house of Habsburg became extinct by the death of Charles VI. (1711-1740). According to the Pragmatic Sanction, the Austrian possessions were to devolve, undivided, upon his daughter Maria Theresa. Charles Albert of Bavaria, however, who had not recognized that law of succession, laid claim to the inheritance, and, by the aid of France, and while Frederick II. of Prussia made war on Maria Theresa for the possession of Silesia, secured, in 1742, his coronation in Frankfort. Soon after, however, when peace had been made with Prussia, the Austrians drove Charles out of his capital; their allies, English, Hanoverians, Hessians, defeated his army at Dettingen (1743) and he was compelled to take refuge at Frankfort. Charles died in 1745, and in the same year Francis, of the house of Lorraine-Tuscany, husband of Maria Theresa, was elected emperor and was crowned at Frankfort. frauen, e.g. Goethe's mother, who, as a maiden of eleven years, had been an enthusiastic worshipper of the emperor. 23 sq. der Machner friede; the peace of Aachen (Aix-la-Chapelle), concluded in 1748, settled the various disputes connected with the Austrian succession. 27 sqq. mas - mehr fonst sein mochten; transl. 'all the other . . .'
- 24. 4. patriotische Beschränfung resers to Goethe's interest in the history and archæology of his native town. 6. Messen, 'Fairs.' The word is the same as Messe, 'mass,' because fairs were first held in connection with certain church sestivals. Some of these sairs, from circumstances of place and season, soon acquired a much greater commercial importance than others and began to attract buyers and sellers from remote places. The Leipsic sairs (cs. 154. 24 sqq.) were probably the

greatest in the world, next to them those at Frankfort. Their great commercial importance was due to the fact that in the days when railroads and telegraphs and other modern means of communication did not exist, merchants found it easier to do all or most of their wholesale business in certain places, at stated seasons. Although fairs have naturally now lost much of their former usefulness, they are still maintained in Leipsic and Frankfort and a number of smaller towns, and for some articles of commerce, traffic in which is for convenience or by necessity confined to certain seasons, fairs are still found useful. Cf. 9. 1. 10. Wogen, 'surging' used of the motions of a multitude. Treiben, 'rush.' 18. alles is often used after wer and was with a generalizing force; omit in translating, or say 'of all the things which.' 19. aegen, 'toward.' here 25. Geleitstag, 'Escort Day,' the meaning of which will appear later, came four days before the beginning of the Fair. 26. fahrgasse, proper name; this street leads from the Zeil (cf. 18. 6, note) to the Bridge. 27. Sachsenhausen; cf. 16. 28, note. 28. den Caa über = mabrent bee Tages. mas = etmas.

25. 1. auf etwas anfommen, 'depend on a thing'; transl. 'the event of real interest.' 4. nämlich, unlike the English namely, is not only used to specify by means of a single term or several parallel terms (e.g. ich fenne nur zwei von Schillers Dramen, nämlich ,Wilhelm Tell' und ,Wallenstein'), but it often serves as an introduction to a lengthy explanation, in which case it may be rendered by 'for,' 'that is to say,' or a similar phrase, or, as here, may be left untranslated. wo, 'in which,' 'when'; cf. 26. 27, note. 8. plagen und placken, 'plague and pester': German is very fond of such collocations of alliterative or rhyming synonyms. 9. Stände, 'Estates of the Realm,' but this term should be clearly understood. It denotes the various political bodies, duchies, principalities, baronies, free cities, etc., independent of each other, but composing some higher political organization, such as the German Empire: secondarily, the authorized representatives of these bodies assembled in parliament. Here, of course, it refers chiefly to the free cities. die Ihrigen, 'their dependents.' 11 sq. Ihrigen, 'their dependents.' 11 sq. Ihrigen, 'their dependents.' 11 sq. Ihrigen war [wrongly] something belonging to me'; hence 'I do something injurious to my interests, or prejudicing my rights, or compromising my position, or derogatory to my dignity.' Instead of the reflexive pronoun, seinem Rechte, seiner Ehre, or a similar dative may be used. 13. denn, a weak 'therefore,' 'consequently,' 'of course'; cf. 7. 23, note. 22. zeither = seither, 'in the past.' Derhandlungen pflegen, 'carry on negotiations'; gepflogen, the archaic past participle of pflegen is now only used in this and a few similar formulas. Cf. 122. 5 sq. 23. Rezes, m. 'agreement,' a law term. 26 sq. beilegen, 'lay aside,' 'settle [a dispute],' 'arrange [matters].' 30. bürgersiche Kavasserie, 'city cavalry,' militia.

- 26. 8. Reiter oder Husaren; the distinction between 'troopers' and 'hussars' is not clear. 7. da denn; cf. 7. 23, note. 8. weder \* \* \* vermochte, a case of zeugma, since erhalten can properly refer only to sich selbst, not to Pserd; halten would be used with reference to a horse. 18 sq. man trug sich mit der Rede, 'it was a common saying.' 22. deswegen auch, 'and hence'; cf. 7. 23, note. 25. Pseisergericht, 'Pipers' Court,' the meaning of which will appear later. In this account Goethe follows closely a monograph by Fries, Vom sogenannten Pseisergericht (Frankfort: 1752). 27. Zeiten wo, 'times in which'; hence wo often means 'when,' and even 'is'; cf. l. 29. sich von den Zöllen, etc., an anacoluthic construction; we should expect sich von den Zöllen zu desseien, oder wenigstens, etc.
- 27. 1. ihrer, viz. ber Städte; as the towns grew richer and more powerful, the emperors used them to balance the power of the princes. 4. The Schultheiß (cf. 7. 20, note) was originally appointed by the emperor; but in 1372 Charles IV. granted to the city, for a money consideration, the right of choosing the chief magistrate. 5. mohl, 'perhaps.' Obers 3öllner, 'chief collector of tolls.' 6. The Bartholomäis Messe, so called from St. Bartholomew's Day, Aug. 24. At this time, however, the Autumn Fair did not begin till Sept. 8. Bartholomäi, Latin genitive. 7. Lustand, 'propriety,' 'decorum;

296 Notes.

hence 'ceremony,' 'solemnity.' 8. Schöffen; cf. 20. 16, note. 9. gesetzt; einstein is now used in the sense of 'appoint.' 13. Alt-Bamberg; only the old part of Bamberg rendered this tribute. 15 Maria Geburt, 'the Nativity of the Virgin Mary,' Sept. 8. Maria, Latin genitive. 17. umschränkt, 'railed in.' erhöht, 'on a platform.' 19. Prokurator, 'attorney.' 20. Aktuarius, 'clerk.' 22. oder, supply thun. 26. Schalmei, 'shawm,' 'reed pipe.' Bak, 'bassoon.' 30. Gesandten, 'deputies.'

- 28. 10. gesten für, 'pass for,' 'stand for.' 18. geschlicht, 'slashed.' 14. besteppt, 'stitched.' bequastet, 'tassled.' als Heiden, etc. According to the ancient Saxon code of laws (Sachsenspiegel), a pair of gloves served as a symbol of an oral declaration on the part of the Emperor; here the municipal authorities make use of the same symbol. 17. Stäbchen; a staff is a sign of authority; hence it came to be regarded as the symbol of jurisdiction. When sentence was pronounced on a criminal, a small wand was broken by the judge in three parts; cf. Faust, 1. 4590. 19 sqq. The 'silver coins' symbolized the tolls, the 'felt hat' stood for the chief article of manufacture of Worms.
- 29. 3. Dirtuosen, artists, musicians. 4. Mitstadt, 'sister city.' 12. Gemürzsaden, Labe, f., pl. Laben, 'drawer,' to be distinguished from Laben, m., pl. Läben, 'shop.' Transl. 'spice-boxes.' 13. Stäbchen may be plural, or it may be that the article is omitted here, although Stäbchen is neuter and Becker masculine; Goethe frequently does this in spite of the rule made by the grammarians. Handschuh; provincially, the form Schuh is used in the plural in place of Schuh; cf. 28. 13. 13 sq. Räderasbus, the name of a small silver coin, so called because it was stamped with a cross surrounded with a circle, which looked like a 'wheel'; Asbus (from Lat. albus, 'white'), also called Beißpsennig, a silver coin.
- 30. 2. frei, i.e. not enclosed, 'open'; cf. 66. 23. 8. luftig, 'cheery,' 'pleasant,' a rather peculiar use of the word which is ordinarily used only of persons in the sense of 'gay,' 'jolly.' This reading, however, is found in all the older editions, though, of course, it may be due to a misprint in the first edi-

tion. The modern commentators generally substitute luftiq, 'airy.' 5. Ausbau, 'completion.' 10. frange oder Balbfrange band, 'calf or half-calf'; the word was probably first a bookseller's abbreviation for frangofifch; cf. 'French calf.' hollandischen; the famous Elzevir editions of the classics were published at Amsterdam, Leyden, etc., from 1592-1680. elegantere Jurisprudenz, 'the nicer points in jurisprudence.' 18. den Caffo; the definite article is often used before the name of a person to express familiarity, hence often before the name of a well-known character, especially when the name of an artist or author stands for his works. TOROUATO TASSO (1544-1505), the great Italian poet, author of Gerusalemme Liberata ('Jerusalem Delivered'). 20. 3. G. Keyfler wrote Neueste Reisen durch Deutschland, Ungarn, Böhmen, etc. 2d ed. Hanover: 1751. 21. 3. C. Nemeit wrote Sejour de Paris oder Anleitung wie Reisende sich in Paris zu verhalten haben, 4th ed. 1750. Both are now forgotten. 24. Real= lerifen, say 'encyclopedias,' though that is somewhat too comprehensive a term. The words real, Realien are used when speaking of things, as distinguished from words. thus denotes a school in which sciences are taught rather than languages and literature. fich - Rats erholen, 'obtain information,' lit. 'strengthen one's self with advice.' 30. Machicaf= fen, 'subsequent acquisition.'

31. 1. Einreihen, 'insertion [in the proper place], 'arrangement.' 2. die gesehrten Unzeigen, a literary review published in Frankfort. Goethe himself wrote for it during the year 1772; the volume to which he contributed has been reprinted in the series called Deutsche Litteratur-Denkmale des 18. Jahrhunderts. (Vols. 7-8. Heilbronn: 1882-83.) The publication of the journal ceased in 1790. 10 sq. Stäbchen, here 'narrow mouldings.' 12. öfters. Comparatives are often used without a strictly comparative meaning, to express a fair degree of the quality denoted by the adjective; thus time längere Reise may mean, according to circumstances, 'a longer journey' or 'a fairly long journey,' 'quite a long journey.' The adverb öfter is used in both senses, östere generally in the

positive sense. 14. wenden, 'spend.' 15 sq. mit unterlausen, 'slip in with [other considerations]'; transl. 'come in.' 17. beschaffen, 'constituted'; wit ist es hiermit beschaffen?' how is it with this?' 18. wenn — gleich = obgleich. 25. Liebhaber is especially often used with reference to the arts, 'a lover of art,' 'amateur.' 'dilettante.'

- 32. 7. staffieren, 'equip,' 'provide'; in painting, = mit Beiwerf verseben, 'put in the accessories,' e.g. animals or persons into a landscape. 8. den Rembrandt; cf. 30. 18, note. Rembrandt (1606-1669), the greatest Dutch painter. 8 sq. eingeschlof= sene Lichter, 'enclosed lights,' i.e. strong lights surrounded by dark shadows, as e.g. the interior of a forge. 10. es meit bringen, 'get along,' 'achieve success'; the es in such phrases may be compared to the it in 'lord it over one,' 'rough it,' etc. 11. Pendant = Seitenstück, 'companion-piece'; pronounce as in French. 13. auf dem Wege, rare for in ber Beife. B. Sachtleben (1609-1685), a Dutch landscape-painter. 14. bearbeiten, 'treat.' Jundern; formerly proper names were quite generally inflected in the dative and accusative cases, and this is still done in colloquial language, while in the language of literature inflection of proper names is now generally confined to the genitive. 16. nach dem Dorgange, 'after the manner of the Dutch school.' 21. darmstädtischer; Darmstadt is only a few miles from Frankfort. 23. umständlicher, 'more in detail.' 26 sq. im Ganzen, 'in everything,' here 'everywhere'; the adverbial phrase im gangen generally means 'upon the whole.' 27. Spiegelscheiben. The dimensions of the 'large panes of plate glass' were 6 inches by 91 inches.
- 33. 8. Weltereignis, 'an event affecting (or 'interesting') the whole world.' 12. eingewohnt, 'accustomed.' Although the peace of Aix-la-Chapelle (cf. 23. 23, note) was not concluded till 1748, the war had practically ceased in 1745. 18. Residen; = Sauptstabt, 'capital.' 20. meldet sich = seigt sich. 21. This statement is exaggerated; the city had about sixty thousand inhabitants, of whom about one fourth perished.
- 34. 5. den heilsamen, 'medicinal'; e.g. in Teplitz, Bohemia, the hot springs stopped flowing. 10. die Philosophen; Voltaire

and Rousseau wrote on the subject, and in Frankfort, as in other places, a special Bußtag, 'a day of repentance and prayer,' was proclaimed. 17. mehrere, a double comparative, generally used in the sense of 'several,' but here 'more.' umständelichere; cf. 32. 23, note. 23. der Erden, gen. sing. Feminine nouns of the weak declension were formerly inflected throughout the singular, as masculines are now, and this inflection survives in certain formulas. 23 sq. Erflärung, 'explanation,' viz. according to Luther's Catechism. 27 sq. sich herstellen, 'restore one's self,' 'recover one's balance.' gegen, 'in view of'; say 'resist these impressions.' 29 sq. Schriftgelehrten, 'those learned in the scriptures,' the term used in the German Bible for 'scribes.'

- 35. 7. 3usammen, lit. 'in a heap,' say 'into a thousand pieces.' Möbeln; the plural Möbel is now more common in the language of literature. verderben, as a transitive verb, was formerly regularly weak; now the strong forms have generally prevailed, except in the figurative sense of 'corrupt.' 13. getaßt, 'composed.' 14. Sensterslügel; windows in Germany, as generally on the Continent, are hinged on the two sides like double doors, hence the two 'wings' can be 'torn open and lifted off the hinges.' 24. A Gymnasium is a classical school; the curriculum corresponds about to that of an American high school and the first two or three years of the old-sashioned classical college course. Cf. 30. 24, note. Goethe's father was born in 1710, entered the Gymnasium at Coburg in 1725, studied in Giessen from 1730 to 34, and in Leipsic from 1734 to 37, and then returned to Giessen to graduate (promovieren).
- 36. 1. The full title of the dissertation was Dissertatio electa de aditione hereditatis ex jure Romano et patrio sistens. It was referred to by A. F. J. THIBAUT (1772-1840) in his System des Pandektenrechtes (1803). 4. abgehen = fehlen, mangeln, 'be wanting.' 11. einzelne Stunden, etc., 'provide for instruction in certain special subjects by professional teachers.' 14. Criibsinnigseit, lit. 'gloominess,' 'dullness.' Already Goethe's grandsather had had too poor an opinion of the Frankfort Gymnasium, to send his son there. 18. Metier, Fr. métier,

'business,' 'profession,' pronounced as in French; cf. 13. 14, note. Leute vom Metier, 'professional men'; we now say Leute vom Fach, or Fachleute. Transl. 'teachers by profession.' 29. Dera arbeiten, 'working over,' 'working out,' 'assimilating.'

37. 2. begründet, 'well grounded.' 5. aufheben, 'remove,' 'abolish,' 'annul.' 7. der gereimte angehende Sateiner, lit. 'the Beginning Latinist in Rhymes,' a Latin primer in rhymes; viz. CHRISTOPHER CELLARIUS' Liber memorialis Latinitatis probatae et exercitae. (Berlin: 1724.) Goethe also used the same author's Erleichterte lateinische Grammatik, and his annotated edition of Cornelius Nepos. 12. Ober = Dffel. a province of Holland. 15. Chrie (from Greek γρεία, 'maxim'). a 'composition' on the subject of some general maxim or common saying, then any kind of composition written according to the rules of rhetoric. 16. es jemanden zuvorthun, 'surpass one'; cf. 32. 10, note. 17. wegen Sprachfehler; this expression might now almost be called a "Sprachfehler," as the use of a noun in the genitive plural is generally avoided unless an adjective or other limiting word having a distinctive ending in the genitive plural accompanies the noun and shows that it is not nominative or accusative. hintensteben. 'take a back seat.' 21. die Schwester, viz. Cornelia; cf. 8. 10, note. 22. Cellarius, cf. l. 7, note. 23. Pensum, 'task,' 'lesson.' 27. in 21biicht auf, 'in regard to'; we should now say mit (or in) Beziehung auf.

38. 1. Kombination, 'power of combination'; we should expect Rombination&gabe. 3. Ukademie, formerly often used for Universität. 6. Jura, 'law,' 'jurisprudence'; plural of Lat. jus, = bit Rechte, i.e. Roman Law, Common Law, Canon Law, etc. 9. The University of Göttingen had been founded in 1734 and had already obtained a great reputation, particularly as a center of classical studies. 12. Wehlar, a small city on the river Lahn, was at that time the seat of the supreme court of the old German Empire, the Reichelammergericht. Goethe really went there in 1772 to acquaint himself with the forms of procedure at this court. His personal experiences at Wetzlar, in which the study of law played a very small part, are told in

Book XII of the Autobiography; they also form the basis of his famous novel Die Leiden des jungen Werthers (1774). 13. Regensburg, 'Ratisbon,' a city in Bavaria, at that time the seat of the Diet (Rtichetag) of the German empire. 27. Schlenzbrian, 'beaten track,' from schlenbern, 'saunter.' 29 sq. Chrestomathien, 'Chrestomathies' or 'Readers' made up from the most interesting passages from different works or authors, were as yet unknown.

- 39. 4. Of course Goethe means the New Testament in Greek. 5. Pasor, author of a Manuale in Novum Testamentum, first published in the seventeenth century. 16 sq. Mitwerber, 'competitors'; we now use Mitbewerber. 18. fall; cf. 8. 1, note. 19. bedenflich, 'doubtful,' 'suspicious.'
- 40. 7 sq. aus dem Stegreif, 'improvised,' without preparation.' 8. aufgeben, 'impose,' 'set as a task'; Aufgabe, f. 'task.' 10. Bibliothefen, 'libraries,' i.e. here '[series of] publications,' 14. Umos Comenius (1592-1670), a native of Moravia, the founder of modern pedagogy and originator of the object method in teaching (Anschauungeunterricht). His Orbis pictus sensualium, hoc est omnium fundamentalium rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura (1657) was the first picture-book for children, with reading matter in German and Latin. In 1892 the 300th anniversary of Comenius' birth was observed throughout the civilized world. 16. Kupfer, here = Rupferstich, 'engraving [on copper].' M. Merian the Elder (1503-1650), a Swiss engraver and illustrator. 17. J. P. ABELIN, who died about 1636 in Strassburg, wrote under the name of 3. S. Gott= fried and other pseudonyms a number of historical works in the manner of chronicles, which are still regarded as important sources of history, among them the first two volumes of the well-known Theatrum Europaeum and a Historische Chronica (Frankfort: 1633). 19. Acerra, lit. 'incense-box,' in the seventeenth and eighteenth centuries a favorite title for collections of fables and anecdotes; which of several works of this title Goethe used is not certain, probably that originally compiled by Peter Lauremberg (Rostock: 1633), which was several times enlarged and republished. 21. Goethe probably read

OVID'S Metamorphoses at this time in a translation. 27 sq. verarbeiten; cf. 36. 29, note. 29 sq. jene — Ultertümlichkeiten, 'those stories from antiquity.' 30 sq. fénelon's most famous work Les aventures de Télémaque (1669) was first translated into German verse by B. NEUKIRCH in 1727.

41. 4. Defoe's Robinson Crusoe (1714) was translated into German in 1720 and soon became so popular that it called forth numerous imitations, among them Die Insel Felsenburg by I. H. SCHNABEL (1731). 7. Lord Unfon's Voyage round the World (edited by R. WALTER and B. ROBINS), appeared in 1748; it became very popular and was soon translated into Ger-12 sq. follte - bevorftehen, 'was in store.' 20. Dolfs= bücher, 'folk-books,' 'chap-books'; versions of legends and other popular subjects in which tradition is a much more important element than the work of the editor or compiler, so that they are generally anonymous; cf. Bolfolieb, 'folk-song.' The most popular Volksbücher originated in the sixteenth cen-At the beginning of the nineteenth century, when Romanticism caused a wide-spread interest in popular traditions, the Volksbücher together with the Volkslieder came to be regarded by scholars as most important sources for the study of the life and thought of a people. 22. Abagna, 'sale,' stehenden Lettern, 'from stereotype plates.' 25. Mittelzeit; for the more common Mittelalter. 26. Büchertrödler, say 'dealer in cheap books'; a Tröbler is a dealer in cheap and second-hand things. 27. Kreuzer; cf. 17. 7, note. Among the Volksbücher with which he thus became acquainted, Goethe does not mention the most popular of them all, the famous Faustbuch, first published at Frankfort in 1587. Later, Goethe mentions the puppet-play on the same subject; cf. 221. 17 sqq. 27. Enlen: spiegel: cf. 8, 28, note. 28 die vier Haimonskinder, a French legend of the fights between Charlemagne and the four sons of Duke Aymon, first translated into German in 1535; the Volksbuch is a translation of a Dutch version. Melufine, the most renowned of French fairies, who was condemned to become every Saturday a fish from the waist downward. Kaifer Octavian, the hero of an old French legend belonging to the circle of legends that clustered about Charlemagne. The Volksbuch appeared in 1535. 29. die schöne Magesone, a French romance about the daughter of the king of Naples, and Peter, son of the Count of Provence. A German translation appeared in 1536. Fortunatus received from a fairy, Fortuna, an inexhaustible purse and from the Sultan a wishing-cap which would transport him in a moment to any place. mit der ganzen Sippschaft, etc., 'and the whole company [of similar characters] down to the Wandering Jew.'

- 42. 9. einen geistreichen Dortrag, 'an intelligent presentation.' 10. zusagen, 'please.' 11. sich ergeben, 'follow,' 'result.' 12. gesetslich, here 'established.' 12 sq. Separatissen, those who had separated from the established church. 13. Dietisten, a name given to sects that emphasize personal religion and disregard the forms of the orthodox church. Herrnhuter, a sect, so called from Herrnhut, a small town in Saxony, where they originated in 1722. They resemble the Quakers in the simplicity of their forms, and the followers of Wesley in their doctrines. In England and America they are called 'Moravian Brethren.' die Stillen im Lande, 'the Quiet in the Land, 'another name for such sects. 25. ihren refers to Lugenden. 28. Junftgenosse, 'fellow-guildsman,' 'colleague.'
- . 43. 7 sq. Fornäußerungen; cf. 33. 8 sqq., 35. 1 sqq. 12 sq. Glaubensartifel; cf. 34. 24. 17. genauer, 'closer.' 25. Gleichenis, 'symbol.' 28. vorhandnen und zufällig vermehrten, 'which he possessed and increased as chance enabled him.' 29. Stufen und Exemplare, 'pieces of minerals and specimens.'
- 44. 3. Oult, now generally neuter. 4. Absunfungen, 'shelves,' on which to rest music-books. 7. stufenweise, 'shelf by shelf.' Abgeordneten, 'representatives.' 9. bedeutend, now simply 'important,' is often used by Goethe in the stronger sense of 'significant,' 'full of meaning,' in which sense bedeutsam is now used. Goethe is very fond of the word. 10. anstellen, 'institute'; say 'celebrate.' 15. Rancherferzchen, 'pastille.' 18. Derdampsen, 'consumption in vapor.' 23. Schale = [Unters] Lasse, 'saucer.'
  - 45. 2. gelegen, 'opportune.' 7. ihm refers to Schaben; ab-

helfen with dat., 'remedy.' 8. nämlich; cf. 25. 4, note. 13. größesten; the contracted form größten is now generally used.

## BOOK II.

Book II covers the period from the outbreak of the Seven Years' War, 1756, to the end of 1758.

- 46. 1. vortragen, 'present,' 'narrate.' 8. Handel und Wandel, 'trade and commerce'; cf. 25. 8, note. 11. Beherrschen, etc., 'even though such cities may not rule.' 12. Wohlschödelt, 'wealth.' Bohlhabenheit is more common. 19. jener weltbefannte Krieg, the Seven Years' War. Frederick II. of Prussia, knowing the plans of the other powers looking to the dismemberment of Prussia, surprised his enemies by taking the offensive. During the seven years that followed he maintained himself, in spite of many defeats, against the allied powers of the rest of Europe and finally secured a favorable peace. 23. vorgängig = vorbergehend. 26. ungehener, 'momentous.'
- 47. 5. Schöff; cf. 20. 16, note. 6. Krönungshimmel, 'coronation-canopy'; cf. 23. 7, note. 7. gewichtig, more often used figuratively. 12. gemüllich, here 'feelingly'; ordinarily it means 'good-natured,' 'good-humored.' 16. verschwägert, 'related by marriage,' from Schwager, 'brother-in-law.' 18. sich siberwersen, 'quarrel.' 19. sobrechen, 'burst out.' 21. tiischen, or uschen (cf. 200. 15), 'allay,' 'quiet'; veruschen, 'hush up.' 25. jene seidenschaftliche Cante, viz. Frau Melder, whom the author has mentioned in a passage omitted in the present edition.
  28. Agitation = Austragung; cf. 13. 14, note. Frederick occupied Dresden on Sept. 9, 1756, and on Oct. I he deseated at Lowositz the Austrian army which approached to aid the Saxons; this victory caused the surrender of the Saxon army two weeks later.
- 48. 3. anführen, 'mention.' es sett, a colloquialism for es gibt in its more primitive sense of 'it produces,' 'it results in,' 'there ensues.' 6. Händel, 'quarrels.' 8 sq. preußisch fritzisch gesinnt, 'a Prussian—a Fritzian in my views.' Fritzisch, a word coined for the purpose, from Fritz, an abbreviation for

Friedrich; Frederick was afterwards familiarly spoken of as det alte Frid. gesinnt, lit. 'minded,' e.g. recht gesinnt, 'fair-minded.'

12. Siegeslieder, especially probably the Preussische Kriegslieder von einem Grenadier (1758) by J. W. L. Gleim (1719-1803), which occupy a prominent place in the literature of the time by their vigor and genuineness of seeling; cs. 173. 30 sq. and 175. II sqq. 18. wollte \*\*\* schmecken, 'not a morsel would taste well,' i.e. 'I could not make a morsel taste well,' 'I could not enjoy, etc.' Observe this use of wollen with a negative; thus ed wollte nicht gehen, 'it would not go,' 'it refused to go,' 'it could not be made to go,' 'it was impossible.' 22. Bei den Estern, i.e. 'at home.' 25. zurückweisen, lit. 'reser back'; here 'throw back.'

- 49. 1. gehört dazu, 'belongs to it,' 'is necessary to it,' 'is required.' 6. es heißt, 'it is said'; hith es immer, 'was always the cry.' 7. auch, 'therefore.' recht, 'just,' 'fair-minded.' 15. Pöbel, is used only contemptuously, 'mob.' 21. Gleichzgesinnten; cf. 48. 8 sq., note. 23. gelten lassen, 'allow to be of value,' 'admit the value of,' 'recognize.' 25. einem etwas verargen, 'criticise one for a thing.' Graf Daun (1705-1766), commander of the Austrian forces, a good strategist, but slow in action. Schlasmitte, lit. 'nightcap'; say 'slow-coach.'
- 50. 1 sq. ins Gleiche bringen; cf. 15. 28, note. 3 Gewahrs werden, 'perception.' parteiisch, 'partisan.' 6. immer, here 'continuously,' 'rapidly.' 8. verdrießliches Behagen, 'a sort of disagreeable pleasure'; inasmuch as the scene of war was far away and Frankfort was not directly affected, the pleasures of victories and sorrows of deseat were purely imaginary, the quarrels resulting from them unnecessary. 14 sqq. Cf. the words of the old burgher in Faust, 11. 860 sqq.:

Aldes Besters weiß ich mir an Sonns und heiertagen, Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Türkei, Die Völker auf einander schlagen. Man sicht am henter trinkt sein Gläschen aus Und sieht den hluß hinad die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man Abends froh nach haus, Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

- 18. bei, 'in case of.' France became Austria's ally in May, 1757. 23. Puppenspiel; cf. 14. 1. 27 sq. Platz und Raum, synonyms; say 'plenty of room.'
- 51. 1. stecken in, 'be inherent in,' 'be peculiar to.' 4. allenfalls, 'in any case,' 'if necessary.' in der Ordnung; in Ordnung is now used. 6 sq. auf etwas eingerichtet, 'arranged for a thing,' 'adapted to a thing.' 9. Garderobe, 'wardrobe': here 'costumes.' 13. verfümmern, 'spoil.' 21. Firtel, m., umgehen mit, 'go about with,' hence here 'compasses.' 'occupy one's self with,' 'use.' 23 sq in das Chatige per= mandte, 'changed into activity,' i.e. 'applied practically'; cf. 8. 21, note. 24. Pappenarbeit, commonly Papparbeit, 'pasteboard work'; Pappe, f. 'pasteboard.' beschäftigen, 'occupy'; here 'interest.' 25 sq. stehen bleiben bei, 'stop with,' 'confine one's self to.' 27. artig, 'pretty.' freitreppe, 'perron' (in architecture), i.e. 'outside stairs' leading to the first story of a building above a high basement; these together with the 'flat roofs' are characteristic of Italian villas. 29. guftande fommen. serves as passive to sustande bringen, 'carry out.'
- 52. 1. In the sixth book we are told that the methodical and economical Rat Goethe preferred to employ tailors as servants, who could repair and even make clothes for himself and his family when they had nothing else to do; cf. 161.4 sqq.

  4. iiber den Kopf machien, 'outgrow.' 8. es bei etwas bemenden lassen, 'stop with,' 'confine one's self to,' 'content one's self with.' 12. Parteiung, 'division.' himmeisen auf, 'point to,' 'tend toward,' 'result in.' 15. an (now generally ju) jemand halten, 'cling to.' 16. auf der Gegenseite, really an anacoluthic construction, since halten auf with a dative in this sense would be very unusual; halten auf with an accusative is common in the sense of 'insist on,' 'observe.' 25. in eigner Person, 'in the first person.' 28. fein Urges, 'no bad [thoughts],' 'no suspicion.' 29. fönnen; the personal verb is omitted.
- 53. 5. zum besten haben, 'fool.' 6. Naturell, n., from Fr. naturel, = Ratur, f. 7. Luftgestalt, 'fancies'; cf. Luftschof, 'castle in the air.' Windbeutelei, say 'vision'; from Windbeutel,

lit. 'air-bag'; 'gas-bag'; 'liar.' 8. verarbeiten, 'work over,' 'transform.' lernen, for gelernt in connection with another infinitive. 9. aufschneiderische Unfange, 'boastful beginnings'; Unfichneider, 'braggart'; aufichneiden means 'carve,' 'serve up' (cf. falter Auffcnitt, 'sliced cold meats'); hence [mit einem großen Messer] aufschneiben came to mean 'tell a story [of the Baron Münchhausen type].' In some old German taverns a large carving-knife may be seen suspended from the ceiling which, when a string is pulled, strikes a bell, a sign that one of the guests is telling an incredible yarn. 16. The author now proceeds to give a specimen of the tales which he composed for the entertainment of his friends, entitled wher neue Darie," which, on account of its length, has been omitted in the present edition. After an account of the abuse and ill-treatment which he occasionally suffered from his schoolmates who did not enjoy the same social position and refining home influences, he passes on to the following account of social life in Frankfort and prominent characters with whom he as a boy came more or less in contact. 28. nachdem, 'according as'; commonly it nathern is used in this sense. 24 sqq. When the great events of the war finally affect the quiet citizen directly, as for instance Goethe's father was affected when the French occupied Frankfort, the external discomforts are often increased by his party-feeling. 31. Dorteil, 'interest.' 31 sq. mahren und erhalten, 'guard and protect.'

54. 1sq. The meaning of in völlig bürgerlicher Ruhe is not perfectly clear. As it stands, völlig is an adverb qualifying bürgerlicher; the latter may mean 'civil' as opposed to 'military'; or 'municipal' as opposed to 'national'; or, as seems probable in view of what follows, 'public' as opposed to 'private.' With the last two interpretations the use of the adverb völlig, 'completely,' can hardly be reconciled, and Düntzer thinks the adjective völliger should have been used. The general sense seems to be that while publicly Frankfort was not affected by the war, privately much concern was felt. It should be added that the year 1758 also was spent in 'public' peace; cf. 64. 3sqq. 5. Wiederherstellungen, Frederick's 're-

coveries' from his defeats. 6. verschlangen fich, lit. 'devoured one another'; they occurred in rapid succession, destroying one another's effects and driving one another out of the public aufheben, 'balance.' 15. drei Religionen, viz. the Lutheran, the Reformed or Zwinglian, and the Roman Catholic. There was also a considerable Jewish element, but this did not then count as a social or political factor; and there were besides, as we have seen, a few who had withdrawn from the regular established churches. The prevailing religion was the Lutheran. Goethe mentions the existence of these several religions, because the population of a German city is generally either almost wholly Protestant or almost wholly Catholic. 17. jum Regiment gelangen, 'take part in the government.' 19. auf sich; more commonly in sich. Liebhaberei; cf. 31. 25, 25. He had returned from his Italian journey (cf. 13. 5 sqq.) about 1740. 30. Ballotage, pronounced as in French, but with the final -e as in German.

- 55. 7. Charafter (plur. now Charafter; cf. 1. 18), here 'title'; at that time such titles without pay or function were frequently given to persons on their own solicitation, often for money. Cf. 13. 18, note. 16. Societät = Gesesschaft; cf. 13. 14, note. 19 sqq. mochte haben, 'probably had'; mögen is often thus used to express probability. sich einen Begriff machen, 'form an idea.' 20. frei, 'open'; say 'the great world.' 25. von Uffenbach; cf. 8. 24, note. 27 sq. sich legen auf, 'devote one's self to.' 30. bei ihm, 'at his house.'
- 56. 4. Landsleute, here = Mitbürger. lustig, 'jesting.' 8. Untoniusgasse, now called Töngeögasse. 13. Honoratioren, from Lat. honoratus, only used in the plural; 'persons of note.' 20. wohlgebildet, here used literally, 'handsome.' 26. dem Namen nach gedenken, 'mention by name.' 28. erwähnen may take the genitive or the accusative.
- 57. 5. sind \* \* \* schuldig geworden, 'have become much indebted to him'; he did much for the study of them. 5 sqq. herausgeben, 'edit.' Unmerkungen, 'notes,' 'commentary.' 6. frankfurter Reformation, a code of laws which was published in 1731-74. 12. oben, viz. 8. 24. 13. bei seiner eingezogenen

Art zu sein, 'in view of his retired manner of lise'; a simpler expression would have been bei seiner Eingezogenheit. 20 sqq. die—einen herkömmlichen Derdienst hatten, 'who were accustomed to earn something.' 22. erhuben; hub sor hob is now obsolete.

23. Stände, 'classes.' 24. Ochsenseichen; Leiche is used provincially for Begrähnis, Begängnis, 'funeral.' 25 sq. überhandenehmen, 'increase,' 'gain ground.' 26 sq. Prunkbegängnisse; cf. l. 19. 29. Gleichstellung, unwillingness to claim superiority; say 'modesty.' Goethe means that the democratic tendencies of the time began to show themselves among the upper classes in many little things, before they produced such great and unexpected events as the French revolution.

- 58. 8. Liebhabern; cf. 31. 25, note. 8. keine Sammlung, i.e. they had not been embodied in a printed collection. in Druck und Schrift, i.e. printed and written documents. 21. Schenkischen; the Dutch engravers Jan and Leonhard Schenk. produced excellent maps at that time. 26. gesondert, 'assorted.' 27. bei vorsallenden Auktionen, 'when auctions took place.'
  - 1. f. G. Klopftod (1724-1803) published in 1748 the first three cantos of his Messias, which at once became popular and greatly influenced the further development of German literature. Indeed the classical period of German literature is often said to date from that time. The Messias was completed in 1773. Klopstock also wrote Odes which are still held in high esteem. Uns der ferne, because Klopstock lived chiefly in Hamburg and Copenhagen. 4. munderlich heißen; floppen is used dialectically for flopfen. Cf. the name of Shakespeare. 8. beraufkommen, 'come into prominence.' 9. gereimt, 'written in rhyme'; the Messias is written in unrhymed hexameters. 10 sq. f. R. von Canity (1654-1699), author of many poems of occasion in smooth and elegant language. f. von Bagedorn (1708-1754), imitator of the contemporary French poets, author of songs and fables in light and graceful language. Drollinger (1688-1742), an imitator of English poets, especially Pope, wrote lyric and didactic poems, distinguished for ease and clearness of language. C. f. Bellert (1715-1769), wrote fables with homely morals and hymns distinguished for deep

feeling which are still popular, also comedies and a novel Die schwedische Gräfin; cf. 172. 6. Gellert was one of the most prominent literary figures of his time. Cf. 158, 1489. A. K. K. von Creuz (1724-1770), dramatic and lyric poet. Haller (1708-1777), a scientist and author of didactic and descriptive poems and several novels. 12. frangbanden; cf. 30. 10, note. 18. Neufirch; cf. 40. 30, note. 3. f. Kopp published a translation of Tasso's Gerusalemme Liberata in 1744:" cf. 30. 18, note. memorieren = auswendig lernen. 18. im Begen= teil seems rather ponderous here for aber. 20. The prejudice against blank verse was wide-spread. Even Lessing wrote of those advocating it, that they probably objected to rhymes because they could not command them. (Werke, Hempel ed., VIII, 7.) 23. Rat Schneider, an old friend of Goethe's father, was the agent of several German states at Frankfort. He regularly dined on Sundays with the Goethe family. schmarzen, colloquial for einschmuggeln. 28 sq. zustecken, 'hand secretly.' 26. gleich, 'at once'; say 'at its first appearance'; cf. 59. 1, note. 29. Sprache, 'diction.' 30. gelten laffen, here 'let pass'; cf. 49. 23, note. "brigens, 'generally.'

- 60. 2. The first ten cantos, 'of which we are really speaking,' were published together in 1755. 3. solches = biese. 4. Karwoche, 'Holy Week,' 'Passion Week'; Rarfreitag, 'Good Friday.' The word was formerly incorrectly spelt Charbeing supposed to come from the Greek, while it is an old German word, connected with English care, but now obsolete except in the above two compounds. 14. es gab, 'there ensued'; cf. 48. 3, note. 15 sq. sich gefallen lassen, 'consent to be pleased,' 'submit.' 17 sq. Sonntagssuppe; Suppe by way of the rhetorical figure of synecdoche or pars pro toto is often used to denote a whole meal; hence jemanden zu einem Teller (or even Lössel) Suppe einsaden, 'invite one to dinner'; cf. the English 'invite to tea.' 23. Exemplar, 'copy.' 25. wir Geschwister, 'we children.'
- 61. 1. Portia, the name given to the wife of Pilate; cf. Matth. xxvii. 19, and Messias vii. 366 sqq. um die Wette, 'in rivalry,' 'with great enthusiasm.' 3. Undrameled, one of the

rebelling angels; cf. Messias viii. 153, and x. 96 sqq. 8. flossen mur so, 'just flowed'; mur so is often thus used to express that a rather strong statement is to be taken literally, that the word used is the 'only' proper one, etc. Thus wir slogen mur so babin, 'we literally slew along.' 11. Samstag, more common in Southern Germany than Commabend. 12. bei Licht, 'by candlelight.' Sonntags früh; it should be remembered that church services in Germany begin comparatively early, the first service now generally at seven o'clock. 28. Chirurgus, 'surgeon'; in olden times barbers also acted as surgeons, and even now the title Chirurg is given to barbers trained and licensed to act as assistants to surgeons, to bleed persons, etc.

62. 1. Seifenbecken, 'soap-basin'; barbers in Germany use small shallow brass basins instead of cups; such basins are hung over the doors of their shops as signs of their trade. gab es; cf. 60. 14, note. 2. Unfftand, 'commotion.' 5 sq. von uns abzulehnen, 'relieve ourselves of.' 6. sich zu etwas betennen, lit. 'confess one's self as connected with'; transl. 'we confessed.' 9. perrusen, here 'condemn.'

#### BOOK III.

Book III covers the period from Jan. 1, 1759, when the French occupied Frankfort, to June 1761, when Count Thorane left Rat Goethe's house.

63. 4. warf sich in, 'slipped into,' 'donned.' 11. sie is here untranslatable. In a period of comparison the second clause, introduced by wit or ale, often contains a pronoun representing the object of the comparison, which is always untranslatable in English. Stadtmussici, 'town musicians,' a licensed band having certain privileges and duties. Three words are used to denote 'musician': Musician, a professional performer of music; Musicia, pl. Musici, meaning the same, but now a rarer and somewhat more dignified term; and Musician, now the most common and dignified term, denoting not only a performer of music, but in general one who understands music, e.g. a composer. 12. wer south of the second clause.

who else'; cf. 24. 18, note. 13. iiberschrieben, 'superscribed,' 'addressed.' 14. geringern, 'humbler.' 16. Honoratioren; cf. 56. 13. note. 17 sq. Staatsbeamten; Frankfort as a Reichestab was really a small state. 21 sq. Biskuit never denotes the American 'biscuit'; it sometimes denotes the English 'biscuit' (American 'cracker'), but more generally a species of cake. 22. Marzipan, 'marchpane,' a species of cake made principally of almonds and sugar. 23. mozu noch kam, daß, 'to which was added, that'; or simply, 'besides.' 24. Burgemeister; cf. 20. 24, note. 24 sq. Stiftung, 'endowment,' 'foundation.' 25. Silberzeug, 'pieces of silverware.'

64. 1. verehren, 'present solemnly.' im fleinen; cf. 9. 4. note. 5. bedenflich und ahnungsvoll, both used here in a causative sense, 'causing anxiety and forebodings.' 7. ofters; cf. 31. 12, note. baufig is almost synonymous with ofters and merely strengthens the latter. 9. Nach \* \* \* Sitte, 'according to the old custom of free cities.' 10. Hauptturm; 'the principal tower' was that of the Dom or St. Bartholomew's Church; cf. 17. 19. 11. It is, however, recorded that on this day the warder was busy collecting New Year's gifts and that he therefore failed to announce the approach of the troops. 16. According to agreement between the Imperial government and the magistrates of Frankfort, the French were to be allowed to pass through, one battalion at a time. It was afterwards rumored that the magistrates had been bribed to let the French occupy the city. 21. Konstablermache, 'guard-house of the constables,' under the command of "town-major" Textor, a brother of Goethe's grandfather. 22. Kommando, 'detachment.' 23. gedacht, 'above-mentioned,' 'said.' 25. 2lugen= blicks, an adverbial genitive, now rare; augenblicklich is the usual expression. 28. Einquartierung, 'billeting.' 30. Frankfort had not been occupied by foreign troops since 1631.

65. 1. niemanden; the dative is now either niemand or niemandem. 5. Staatszimmer, 'apartments of state,' 'best rooms,' i.e. those on the second floor. 7. prensist gesinnt; cf. 48. 8, note. 11 sqq. The clause da \* \* \* founte can be grammatically taken only as a parenthesis, referring to what precedes, and

meaning 'which he might have done since he spoke French well,' etc., though it seems on the whole more natural to connect it with what follows. 15. Königsleutnant, Fr. Lieutenant de roi, 'King's Lieutenant,' the representative of royal authority; his functions are defined in the following lines. 18. The name of the count was really Thoranc or Thorenc. Goethe's memory evidently failed him here, for he allowed THORANE, which may possibly first have been a misprint, to stand. (Cf. Goethe-Jahrbuch: 1886, pp. 406 sqq.) In this form the name has become famous, and it has therefore been allowed to stand in the present edition. The events connected with Thorane's stay in the Goethe House have been dramatized by KARL GUTZKOW (1811-1878) in his comedy Der Königsleutnant (1849). 22. gusammengenommen, 'reserved': fich aufammennehmen, 'control one's self,' 'exert one's self.' 23. Bausbewohner, a somewhat peculiar expression for Sausberr. erbat er fich, here = bat er um Erlaubnis.

- 66. 15. Capeten, 'hangings'; they were of oilcloth, decorated in the Chinese style; cf. 88. 9 and 200. 13. 19. Arrestant, here, as now generally, used in a passive sense, instead of Arrestat, 'a person arrested,' 'prisoner.' 27. Jum, 'for a.'
- 67. 1. Dolmetscher, 'interpreter'; Goethe uses this and the older form Dolmetsch (weak declension) indiscriminately; cf. 85. 18 and 23. 3. fich in - schicken, 'accommodate himself to.' 14. Einquartierter; cf. 64. 28, note. 15. die einigen, 'the several'; this use of einige with the definite article is now obsolete. 19. niemanden; cf. 65. 1, note. 22. ein Kind aus der Caufe beben, originally 'lift a child out of the baptismal font,' a common term for 'stand godfather to a child.' The word & vatter, fem. Gevatterin, 'gossip,' denotes the mutual relationship between parent and godparent of a child. 25. abmüßigen, 'save [from one's work] for leisure'; say 'every spare moment.' 27. einlernen, 'teach'; like the English teach and learn, so the German whren and lernen are occasionally confounded in the popular language; in the compound einlernen this confusion extends to the language of literature. 28. habe. subjunctive of indirect discourse; 'which she would have to

- address to the count personally.' melches denn, etc.; cf. 7. 23, note. 29. schmeicheln is generally intransitive, requiring the dative (cf. 100. 24), and is therefore, strictly speaking, without a passive; but in certain phrases, particularly sich geschmeichelt süblem, 'feel flattered,' such a passive is common.
- 68. 1. geistreich, 'witty.' 13. Unfosten, almost the same as Kosten, 'expenses,' except that the prefix Un- here, as in a few other words, adds the idea of wrong or impropriety. 17. das Gefrorene, 'the ices.'
- 69. 3. umquartieren, umlogieren, 'change some one's lodgings,' 'assign to new lodgings.' 10. aufgab; cf. 40. 8, note. 20 sq. er \* \* \* legte, lit. 'attributed a peculiar value'; say 'made it a special point.' 25. Don Pedro Tellez y Giron, Duke of Ossuna, Viceroy of Naples, was famous for his witticisms. They were, however, different from those of Count Thorane, as he was by nature cruel and fond of sarcasm. 26 sq. daß nicht = ohme baß.
- 70. 4sq. fich (dat.) einer Sache bewuft fein, 'be conscious of a thing'; felbst may be regarded as strengthening either fich or the subject. 6. wo; cf. 25. 4, note. 7. Unmut, not 'lack of courage,' but 'ill humor.' 12. daß \*\*\* hatte = Aubiem au geben. This construction may have been used here to avoid two infinitives with su; cf. 23. 6, note. 28. als, here 'as for example,' 'to mention especially,' 'namely,' now a rare and rather provincial use of the word. 24. For a description of the work of four of these artists, cf. 32, 3ff. J. A. NOTH-NAGEL is mentioned in Book IV as the proprietor and manager of an oilcloth factory, which had turned out the hangings referred to in 66. 15, 88. 9, 200. 13. 26. sich zueignen, 'appropriate'; here 'acquire.' 29. war willens, here 'intended' rather than 'was willing.' 30. Seefat; cf. 32. 20. Dinsel, 'brush': here, of course, 'work'; cf. 12, 26 and note.
- 71. 1. unschuldig, 'simple'; Dorstellung, lit. 'representation'; here 'that which is represented,' 'subject.' 4. mochte; cf. 55. 19, note. 6. Wandabteilungen, 'divisions of the walls,' viz. into suitable panels. 13. wollten, also wollte in 1. 18; cf. 48. 18, note. 16. unangenehm, used of persons, generally refers to

manner rather than appearance, here probably to a fretful. jealous disposition, although the attribute 'good-natured' does not seem to be in accord with this interpretation. nicht mohl, 'not easily.' 20. He was compelled to paint on a larger scale than he had been accustomed; hence, for instance, 'there was too much detail in his foliage.' Staffeleigemälde. 'easel pictures,' i.e. pictures painted on an easel, small pictures, as distinguished from Bandgemalbe. 23. nicht zu schelten = ju loben, an' example of the rhetorical figure of litotes; cf. the English 'not to be despised.' 24. fich finden in with acc., 'find one's way (lit. 'one's self') into,' i.e. 'accommodate one's self to,' 'adapt one's self to.' 29. Ausführung und Baltung. 'detail and character.' When artists accustomed to work on a small scale only, attempt to paint large pictures, they often either put in too much detail, as Seekatz did (cf. 1, 21), or their work lacks definiteness, character, the right distribution of light and shade, etc.

- 1. rembrandtifferte, 'painted in the style of Rembrandt'; cf. 32. 8, note. 4. Unfrig, technically 'elevation,' as distinguished from Grunbrif, 'plan'; 'designs' is accurate enough here. 7 sq. ausführlich, 'elaborate,' used here in an active sense, 'given to elaboration.' 9. Capetenstil, 'tapestry style [of painting]'; the paintings were intended to cover the entire walls, in place of other hangings. 14, um \* \* \* mochte. 'liked to have me about him'; leiben mogen, leiben fonnen, often mean simply 'like.' 15. Unfgabe (cf. 40. 8, note), here 'the act of imposing a task,' 'the giving out of a subject'; translate this and the other nouns in sung by a clause beginning with 17 sqg. fich berausnehmen, 'presume,' 'take the 27. permögen, with a personal object, 'induce.' liberty.' 29 sq. Luft und Liebe; cf. 25. 8, note. 30. umftandlich, 'elaborate'; cf. 32. 23, note.
- 73. 5. Beschämung, 'mortification.' 7. nämlich; cs. 25. 4, note. 16. Unstalt machen, 'prepare,' 'endeavor.' 17. sertig werz den mit, lit. 'get done with'; say 'manage it.' 19. eröffnen is now generally used figuratively; öffnen would be more natural.
  28. Seefaten; cs. 32. 14, note. The construction Seefaten seinen

Raffee is practically equivalent to Seefahens Raffee; such datives followed by a possessive adjective or pronoun are very common in the spoken language. 30. da er denn, 'so that he'; cf. 7. 23, note.

74. 1sq. er \*\*\* märe, 'he came near being angry with me'; potential subjunctive. 3. umftändlicher; cf. 32. 23, note. 5. doch, 'as you know.' 9. mas sonst von, 'all the other'; cf. 23. 27, note. 12. vermitteln, 'mediate,' 'aid.' 14. mo nicht, 'if not'; cf. 26. 27, note. 17. gegen, 'over against,' in comparison with.' 18. freibillet, 'complimentary ticket'; Billet is a half-naturalized word, being pronounced bil-yet'. 19. mit Widerwillen; miber ben Billen would now sound more natural. 21. Parterre, 'pit.' 30. Das Castartige, 'the rhythmic beat'; tastartig, lit. 'resembling time (in music).' The Alexandrine, a verse of twelve syllables, is the regular meter used in the French drama.

75. 1. Das Allgemeine, 'the abstract [character of the] language'; cf. 8. 21, note. The classical French drama is full of general maxims which it is easy to understand even if one cannot understand the context. 2. es \* \* fo, 'it was not long before.' 3. den; cf. 30. 18, note. J. RACINE (1639-1699), one of the greatest French dramatists, wrote a number of tragedies, Andromaque, Britannicus, Iphigénie en Aulide, Phèdre, Athalic. and one comedy, Les plaideurs. 10. eingelernt, 'trained'; cf. 67. 27. 16. P. N. DESTOUCHES (1680-1754) endeavored to elevate French comedy; he wrote Le glorieux, Le dissipateur, La fausse Agnès, Le médisant, Le poète campagnard (cf. 162. 23 and note), and other plays; cf. LESSING'S Hamburgische Dramaturgie, nos. 12, 17, 51. P. C. DE MARIVAUX (1688-1763) wrote a novel. Vie de Marianne, and many comedies, among them Jeux de l'amour et du hasard, Fausses confidences, La surprise d'amour. His stilted language gave rise to the term marivaudage. also founded a periodical, Spectateur français, in imitation of ADDISON'S Spectator. Cf. LESSING'S Hamburgische Dramaturgie, nos. 18, 28. 17. P. C. N. DE LA CHAUSSÉE (1602-1754) was the originator in France of the domestic or bourgeois drama, which, however, in his hands soon degenerated into the

comédie larmoyante. His most successful plays were Le préjuge à la mode, École des mères, La gouvernante, Amour pour amour; cf. LESSING'S Hamburgische Dramaturgie, nos. 8, 21. - vor, 'appeared,' 'were presented.' 19. J. B. P. MOLIÈRE (1622-1673), the greatest French writer of comedies, wrote Le misanthrope, Tartuffe, L'avare, Le bourgeois gentilhomme, Les femmes savantes, Le malade imaginaire, etc. His language and thought were probably too difficult for the boy Goethe to understand. 21. A. M. LEMIERRE (1723-1793) wrote a number of tragedies, among them Hypermnestre (1758). 24 sq. Le devin du village by J. J. ROUSSEAU (1712-1778). Rose et Colas, an operetta by M. J. SEDAINE (1719-1797), was first performed in Paris 1764; Goethe must therefore have been mistaken in including it here. Annette et Lubin, a rustic comedy with songs by Mme. FAVART, was first performed in Paris in 1762. The troupe of comedians remained in Frankfort for some time after the withdrawal of the French, December 2, 1762. bebändert, 'decorated with ribbons.'

- 76. 6. beiläufig, 'casually.' 8. geltend machen, 'make of value,' 'turn to good account.' 13. Aufschneider, 'braggart'; cf. 53. 9, note. scharmant, from the French charmant, colloquial for reigend. 23. als, 'as coming from.'
- 77. 4. aufheben, 'remove,' 'destroy.' 5. In the preface to his Sémiramide, Voltaire protests against the custom of seating a part of the audience on the stage; and as the action in this drama was such as to emphasize the absurdity of this custom, his protest was heeded, and after the first performance the stage was, in Paris at least, reserved for the actors. In the provinces, however, the old custom survived much longer. Cf. Lessing's Hamburgische Dramaturgie, nos. 10, 80. In England also, seats on the stage were sold to the gallants at high prices. 19. das Kunstwidrige daran, lit. 'that in it which was contrary to art'; say 'such a violation of the principles of art.' 20. nämlich; cf. 25. 4, note. 24. das Gewehr beim Juß, in military language, 'ground arms.' 25 sq. der hinterste Dorshang, the back scene.' 29 sq. lösten ab, 'relieved guard.' einfallen, 'strike up.' 30. Kulissen, Fr. coulisse, 'wings.'

- 78. 2. Unstalt, 'institution,' 'practice.' 5. D. DIDEROT (1713-1784), famous French encyclopædist and critic. Le père de famille ("ber Sausvater"; cf. l. 15) was the most successful among the dramatic works in which he endeavored to apply the principles he had laid down. 11 sq. gedachten; cf. 64. 23, note. 15. C. Palissot de Montenoy (1730-1814) satirized in his comedy Les philosophes, Rousseau, Diderot and their followers, who had rebelled against the conventionalities of modern society and advocated a return to nature. 25. in jenem Märchen; cf. 53. 16, note. 27. Bügel, 'hilt.' 28. unser Wesen getrieben; cf. 9. 6 sq.
- 79. 7. gehörig, 'belonging to,' 'proper,' 'appropriate.' 9 sq. die Stöße gingen nebenaus, 'the thrusts went by our sides,' i.e. they did not hit. 16. Mandelmild, 'milk flavored with almonds.' 24. The PRINCE OF SOUBISE (1715-1787) had been in command of the French army when it was utterly routed by a much smaller Prussian army under Frederick the Great in the battle of Rossbach, November 5, 1757. Cf. 80. 8. DUKE OF BROGLIO (1718-1804) was a much abler man than his colleague in command, the Prince of Soubise, but he could not always carry out his plans against the latter's opposition. He was made Marshal of France after the battle of Bergen (cf. 81. 1), but later on he succumbed to court intrigues and was relieved from his command. At the outbreak of the Revolution, he was called by Louis XVI. to the ministry of war, and during the wars following he distinguished himself in various capacities and in the service of various countries.
- 80. 1sq. uns \* \* \* gefunden; cf. 71. 24. 3. die \* \* \* verbreistete, 'a rumor was circulated.' die Allierten, viz. the Prussians with Hanoverian auxiliaries. 4. Duke Ferdinand of Bruns-Wick (1721-1792), one of Frederick's ablest generals. 7. Dorstellung, 'idea'; here 'opinion.' 8. Cf. 79. 24. note. 10. alle preußisch Gesinnten; cf. 48. 8, note. 16. man, 'they,' i.e. the French. 19. märe es auch nur, 'though it were only.' 21. Bombardement, another half-naturalized word from the French; pronounce the last syllable as in French, the rest as in German. 25. bei anbringen, 'communicate to.'

- 81. 1. Bergen, a small town about 5½ miles northeast of Frankfort. 9. Cf. 79. 26, note. 10. Karwoche; cf. 60. 4, note. The battle took place April 13, 1759. 15. Boden, 'attic.' 17. Masser, 'volleys'; Gewehr, 'musket'; here collectively, 'musketry.' 22. £azarett, 'military hospital' from the Italian lazzaretto, 'pest-house,' which comes from Lazarus (Luke xvi. 20). £iebfrauenfloster; cf. 18. 5. In reality it was the Carmelite Convent that was used for a hospital. 26. blessierte = verwundete, from Fr. blesser. 29. was nur, 'whatever.'
- 82. 7. friedberg is a town northeast of Frankfort in what is now the Prussian Province of Hesse. It was customary for the residents of walled towns to have gardens outside the gates. Cf. Faust, 1. 3118 sq.:

Mein Dater hinterließ ein habich Dermogen, Ein hauschen und ein Gartchen vor der Stadt.

- 9. Bornheim, also northeast of Frankfort, now a part of the city. 14. geraten, 'advisable.' 25. wir, not to be translated. If a relative pronoun as subject of a clause refers to a pronoun of the first or second person, the latter is generally repeated after the relative pronoun and the verb put in the first or second person; more rarely it is not repeated and the verb put in the third person. 29. Orafel ihres Schatfaftleins: a superstition still exists that by sticking a needle into the Bible or some other favorite book, the passage thus found indicates the outcome of any particular event one has in mind. It is known that in 1768, during Goethe's severe illness, his mother thus consulted the Bible and found in it great comfort. Cf. Goethe's correspondence with his mother in Keil's Frau Rat (Leipzig: 1871), pp. 144, 197, 181. Also Goethe's Noten und Abhandlungen zum west-östlichen Divan, under the title Buch-Orakel (Weimar edition, VII, 122 sq.). BOGATZKY'S Güldenes Schatzkästlein der Kinder Gottes, first published in 1718, which is probably the book she consulted on this occasion, has to this day enjoyed great popularity as a book of devotion and has been translated into English and other languages.
  - 83. 3. was, 'as much as.'
  - 84. 1. frei; cf. 30. 2, note, and 66. 23. 5. mehreres, 'several

things,' neuter singular; cf. alles, etc. abthun, 'settle,' 'attend to.' 15. umfonft, 'for nothing,' 'with impunity.' 20. bedenfilich, 'hazardous,' 'dangerous.'

- 85. 3. Gesinnung, the sum of one's opinions, 'sentiments'; here 'disposition.' 12. bei means more than mit; 'in view of,' 'as might be expected from.' Beherrschung seiner selbst = Selbstbeherrschung. 15. bösen Mut, 'ill temper,' 'anger.' 17. hätte; cs. 23. 6, note. 19. führung, 'course'; ein Gespräch sühren, 'carry on a conversation.' 20. sich etwas auf etwas (acc.) zu gute thun, 'pride one's self with,' 'boast os.' 23. ersöffnen; cs. 73. 19, note. 24. höchst verpönt, 'strictly sorbidden.' 28. Saint Jean; cs. 70. 15. 29. Dolmetsch; cs. 67. 1, note. 30. dazu gehört, 'that requires.'
- 86. 9. anhören, 'listen to,' 'tolerate.' 15. Reichsstädter, 'citizens of an Imperial city.' 16. wollen, here 'pretend to,' Cf. 23. 7 sqq., note. 20. It is hardly necessary to say that the 'faithful allies' had other and less unselfish intentions than to defend the lands of the Emperor against Frederick.

  22. die \* \* \* trifft, 'which comes to them as their part'; say 'their small part of the burden.' 25. es, viz. those who hold these views.
- 87. 1. sich unterstehen, 'presume.' 2. in den bedeutendsten Ungenblicken, 'in the most momentous times'; cs. 44. 9, note. 5. sich merken, 'mind,' 'realize.' 18. brav in colloquial language means 'good.' 21. dunkel, 'not enlightened,' 'ignorant.' unwillig, 'not willing,' 'obstinate'; nowadays it generally means 'angry.' 22 sq. es machen, 'behave,' 'conduct one's self.' For the use of es in this and the following idiom, cs. 32. 10, note. 24. es über sich gewinnen, 'bring one's self [to do a thing].' 26. leiden kann; cs. 72. 14, note. 27 sq. diese \*\*\* verblendet, a literal translation from the French; the natural German construction would be what? 30. In his lively description the count passes from the conditional into the present indicative. schlagen uns, 'fight [our way].'
- 88. 2. Retirade, like many military terms taken from the French, has become completely naturalized and is pronounced like a German word; the synonym of German origin is Rüdug.

- 3sq. die Bande in den Schoff legen, 'sit down and do nothing.' 5. diefer hausbesitzer, etc.; cf. 87. 27 sq., note. folgte, preterite subjunctives used as conditionals. feuerfugel, 'bomb'; cf. 155. 25, note. 9. Defingtapeten, 'Chinese hangings'; cf. 66. 15. genieren, Fr. gêner, a half-naturalized word, pronounced with the French g-sound (like s in the English pleasure), means 'inconvenience,' 'trouble'; used reflexively, 'put one's self to an inconvenience,' 'restrain one's self'; also 'hesitate [to do a thing],' 'be timid, bashful.' 11. fie, viz. biefe Menschen. 16. Gift, in the sense of 'poison,' is now neuter, except in dialects. In the eighteenth century its gender was still unsettled; cf. Faust, l. 1053: 3ch habe felbst ben Bift an Taufenbe gegeben. 27 sq. jemandem recht geben, 'decide (or 'admit') that one has the right on his side.' 29. machen dak is often used colloquially, to mean 'see to it that [a thing is done at once],' 'hasten to [do a thing].'
- 89. 5. 3uvorkommen, 'get ahead of,' 'anticipate.' 11. über; wegen would now be used. 14. Gastfreund has no precise equivalent in English; it corresponds to Gr. \(\xi\_{\init\text{ei}\colon}\varphi\_05\), Lat. hospes, and denotes both 'guest' and 'host' in their mutual relationship, always with the idea of 'friend' added. 15. ein Derirrter, 'a deluded man.' 17. das müßte, etc., 'that would have to come about in a strange way,' 'that would be odd.'
- 90. 1. im Augenblick, generally 'in a moment'; here 'at the moment.' 3. nichts zu vergeben; cf. 25. 11, note. 12. das Begehren, collectively 'the demands.' 14. beilegen; cf. 25. 26 sq., note. 16. Undrohen, 'threatening approach.' 17. verghelafen, 'miss by sleeping'; 'sleep quietly through.' 19 sq. wie \* \* \* pflegt; many portions of Goethe's autobiography bear witness to his own capacity for doing so. Cf. Introduction. 25. Zeremoniell, 'ceremonial,' 'parade.' 28. geistreich; cf. 68. 1, note. 30 sq. die abstrusen frankfurter; cf. 55. 15 sqq.; abstruse here = zurückgezogen, verborgen, ordinarily = Engl. abstruse.
- 91. 9. Monseigneur is used in French in addressing princes, bishops, etc.; say 'my lord.' 17. Jum Beispiel; evidently translated from the French par exemple, which is often used as

an exclamation in the sense of 'well,' 'now then,' 'let us see.' 27. aufführen, 'present.'

92. 1 sq. wenn \* \* \* will, 'if it is at all possible'; cf. 48. 18, 4 sq. nach dem Schauspiel. Theatrical performances, concerts, etc., begin earlier in Germany than in America, and at that time they began still earlier than now, probably at five or half past five in the afternoon; cf. Faust, 1. 53. On the other hand, supper is usually eaten later, generally at eight or half past eight. 14. ins Bleichgewicht bringen = ind Bleiche bringen; cf. 15. 28, note. 15 sq. Miß Sara Sampson, with which Lessing in 1755 introduced the domestic or bourgeois drama into German literature (cf. 75. 17, note), was at that time very 16. der Kaufmann von London; a translation of George Barnwell, the merchant of London (1731), by G. LILLO (1603-1739), appeared in 1755; it soon became very popular on 17. hervorheben, 'select,' 'mention especially.' 17 sq. den fürgern giehen, lit. 'draw the shorter [lot]', 'get worsted.' Les fourberies de Scapin (1671) by Molière; cf. 75. 19. note. 19. Zettel, here = Theaterzettel, 'play-bill.' 20. mußte vorwerfen lassen, 'had to submit to being reproached for.' 23. Beide is redundant in connection with einander; 'neither party convinced the other.' 26. zunehmen, 'increase'; here 'advance': we should now say an Renntnie ber frangofischen Sprache. 27. nun einmal is often difficult to translate: it means 'now and once for all' and adds to the simple statement the idea that 'it cannot be helped.' Translate: 'Men are so constituted and probably always will be.' 28. vornehmen, 'undertake.' er habe \* \* \* oder, 'whether he has \* \* \* or.' 29. bald, 'almost.' 30. durchaemacht, 'gone through.'

93. 3. den; cf. 30. 18, note. Goethe has made no mention of such precocity in the preceding books of the Autobiography. There is, however, evidence that he read Terence "ale Rnabe." Cf. Zahme Xenien, IV. 23. 5 sqq. auth \* \* \* 311 wiederholen, 'to copy also the French models as well as I could.' 8. A. PIRON (1689-1773) wrote songs, witty epigrams, and a number of plays, of which only La metromanie (1738) is still popular. Cf. Goethe's Anmerkungen to his translation of DIDEROT's Le

323

- neveu de Rameau (ed. Düntzer, pp. 179 sqq.). 14. wenn gar, 'if indeed.' 16. Cf. 40. 21, note. 17. The Pantheon Mythicum by F. A. Pomey (1619–1673) was published at Lyons in 1659. 27 sq. Gönnermiene, 'patronizing air.' 29. nachweisen, 'point out.' 30. bei gehöriger Muße, 'when he had the necessary leisure.'
- 94. 5. beschützen, here 'interest one's self in.' 11. Diece, Fr. pièce, another half-naturalized word; pronounce as in French, but with the final et as in German. 23. gemähren laffen, 'allow to continue.' 24. drei Einheiten des Uristoteles. The French dramatists felt bound to observe the 'three unities' of time, place, and action in accordance with what they believed to be Aristotle's theory as laid down in his Poetics. Lessing in his Hamburgische Dramaturgie afterwards (1767-69) showed that whatever Aristotle's theory may have been, it certainly cannot apply to the modern stage, and that the unity of action is the only one which the modern dramatist, in accordance with Shakespeare's example, is bound to observe. 26. Wahrscheinlichfeit, here used in a technical sense. 28. bearündet: cf. 37. 29. Engländer; Shakespeare especially failed to observe the unities of time and place.
- 95. 1. Litanei, 'litany,' is often used to denote set phrases which one is accustomed to hear or pronounce without much thinking; transl. 'all the hackneyed maxims of dramaturgy.' 2. hören stands for gebort in connection with the infinitive wiederbolen; the personal verb is omitted. 3. in der fabel refers to Goethe's own fable Dilettant und Kritiker (Weim. ed., II, 205). A boy has a pigeon of which he is very proud and which he proceeds to show to a fox. The fox immediately begins to find fault with it, pulls out its feathers, because they are too short, and finally pulls the bird all to pieces. 3 sq. meine zerfette Beburt, 'my mangled offspring.' 8. Schreibenden, for the common Schreiber, 'writer,' 'clerk.' 15. Unart, 'impoliteness.' anmaßlich, 'arrogant.' 18. P. CORNEILLE (1606-1684), one of the greatest French dramatists, wrote Le Cid, Horace, Polyeucte, and many other dramas. He also wrote several treatises on the drama; the second of these, here referred to, has the title

Les trois unités, d'action, de jour, et de lieu. 23. Händeln über den Cid. Corneille's Cid, published in 1636, met with an unexampled success. Cardinal Richelieu, who had befriended Corneille, and who prided himself much on his own poetic talent, felt piqued at this, as the work had not been first submitted to him for approval. He commissioned the French Academy to judge of the merits of the play, and this body, fearing to offend the mighty cardinal, felt constrained to commend it rather coldly and find some faults in it. Out of this arose the 'disputes about the Cid.' 24. Dorreden, viz. the Prefaces to CORNEILLE'S La veuve, La galérie du palais, and RACINE'S Andromaque. Cf. 75. 3, note.

- 96. 3. Schöff; cf. 20. 16, note. Of Olenschlager as well as of this performance of Britannicus Goethe speaks more in detail in Book IV (Weimar edition, XXVI, 248 sqq.). 7. fertig merden; cf. 73. 17, note. 10. Salbaderei, 'everlasting twaddle.' 11. das Kind mit dem Bade ansschütten, lit. 'pour out the child with the bath,' proverbial for 'reject the good with the bad.' 12. Plunder, 'rubbish.' 17. doch, 'after all.' and refers to die Antoren, l. 13; say 'even the authors themselves.' 18 sq. dem sebendig Dorhandenen, 'that which was living and real.'
- 97. 5 sqq. mochte bringen; cf. 55. 19, note. 7. Hierzu kam noch; cf. 63. 23, note. 12 in sich gezogen, 'to himself,' 'retired.' 14. Partie, 'number,' 'lot.' 17. gedacht, 'abovementioned'; cf. 70. 27. 17 sq. Bahne für Bahne, 'strip by strip of canvas.' Bahne denotes 'breadth' of cloth, and as the paintings were to take the place of regular wall-hangings, the word suggested itself naturally enough. 26. nämlich; cf. 25. 4, note.
- 98. 4. gehörig, 'needed,' 'required'; cf. 49. 1, note. 5 sq. es fommt mir nicht darauf an, 'it is of no consequence to me,' 'I am not particular about it,' 'I do not mind.' 9. std einander; the reflexive is often used for the reciprocal pronoun; the latter may then be added for emphasis. 17. durche einander, 'into each other' 21. daher, transl. 'so that'; cf. 7. 23, note. The more common construction after wenig stolks.

would be so hatten sich bie Kunstler, etc. 27. einzelne, 'detail.' 29. worin — denn; cf. 7. 23, note.

- 1. die Teilnehmenden for the more common die Teilneb-3. in sich gezogen; cf. 97. 12, note. 6. in fich gefehrt means about the same; transl. 'occupied only with himself and independent of his surroundings.' 9, immer has here the same force as in wer nur immer, 'whoever,' etc.; transl. 'the very greatest diligence \* \* \* of which.' 12. staffieren; cf. 32. 13 sq. ins Buntscheckige arbeiten, 'transform into a motley mess.' 15. entschied sich, 'became more decided'; not a common use of the word. 16. Gevatter; cf. 67. 22, note. Rat Goethe had become godfather to one of Seekatz' sons. 21. ohne weiteres, 'without further trouble.' 24. zu guter Lett may be translated 'at the very last,' though Lest is here etymologically not quite the same as lest, 'last'; it is the same as Lete, f., 'refreshment,' 'parting cup'; cf. leten, 'refresh'; the final -t is due to confusion with lett. 27. Churftucke; cf. 21. 5, 28. Beimerf; cf. l. 12.
- 100. 1. follte herüber; the verb of motion is omitted. 5 sq. die Ubsendung, etc., 'the time for shipping the pictures was at hand'; es, viz. what Seekatz was to do. 15. Nach den sortgeschafften Bildern, a Latinism very unusual in German; we should expect nachdem die Bilder sortgeschafft waren. 16. im Mansard; the usual form is die Mansard; cf. 70. 27. 22. seinen Grundsah, etc.; cf. 31. 12 sqq. 24. ihm; cf. 67. 29, note. 30 sqq. solle, etc., indirect discourse, giving the opinions of Rat Goethe.
- 101. 4. markten, 'bargain,' 'haggle,' hence 'disparage,' 'find fault with.' mäkeln means the same; cf. 25. 8, note. 6. Derhältnis, here used pregnantly for freundliches Berhältnis. 11. zusammentretend; some editions have zusammentressen, 'meeting,' which sounds more natural. an diesen Kunstwerken belongs to ein gemeinsames Gefallen. 14. Kisten und Kasten; another alliterative collocation. 15 sq. Betrieb, 'effort.' 16. wieder anknüpsen, 'begin again,' 'resume.' 19. dahin, 'to the point,' 'to pass.' 19 sq. Quartierherren, say 'billeting-commissioners,' not military officers, but citizens, as the providing of quarters is usually lest to the civil authorities. 20. umlogiett, & Sq. 3.

note. 21. seit einigen Jahren, i.e. since New Year's Dav 1759; cf. 64. 3 sqq. Thorane lest the Goethe house in the summer of 1761, when he went for a time to some watering-place; he did not permanently leave Frankfort till 1763. 30. verseten, in the language of the public service, 'transfer to another post,' 'assign to other duties.'

102. 1. ließ es sich gefallen, 'consented.' 5. Chargen = Amter; pronounce as in French, but with the German ending. 8. angebracht, 'put up.' 9. mehr, here = mehrmals, östers; cf. 31. 12, note. 10. verschiedenes, 'different things'; cf. 84. 5, note. 12 sqq. As a matter of fact, Thorane died in his native town, Grasse, in 1794.

## BOOK IV.

Book IV relates miscellaneous reminiscences of the years 1761 to 1763. The boy began the study of music and drawing; the latter his father considered as especially important, so that he set his children an example by devoting much time to it himself and copying, with great perseverance, a set of numerous copper-plates. About this time also Goethe's interest in the natural sciences awoke, and he made many experiments in electricity and magnetism. The study of languages, ancient and modern, was continued under several teachers, and in order to acquire facility in writing, the boy composed, at the age of twelve or thirteen, a novel in the form of letters supposed to have been written by six or seven brothers and sisters in as many different languages. (Cf. 167. 11 sqq.) The study of Hebrew aroused in him a great interest in the Old Testament and in the history of the Jewish people, and he was much attracted by modern poetical works dealing with Biblical subjects. He came in contact with the artists whom his father continued to employ and learned much by their conversation. The Book closes with reminiscences of a number of curious Frankfort characters, most of them men living in retirement and devoted to studies.

## BOOK V.

Book V deals with events of the years 1763 and 1764, particularly Goethe's first love-affair and the coronation of Joseph II.

103. 9. aufgelegt, 'inclined.' 10. Handhabe, lit. 'handle.' 16. oben; cf. 52. 18. 18 sq. nicht \* \* \* ftanden, 'were not on the best terms.' 20. der alte freundschaftliche Jubel, 'the pleasure of the old friendship.' 21. Alleen, 'park avenues.' 22. Santts. Gallenthor, 'St. Gall Gate.' The gate was at first called Galger-

thor, 'Gallows Gate,' which in time became Gallenther; this name then became associated with that of the well-known saint, and hence the Sanst was prefixed to it; in modern times it was changed to Gallusther. 24 sq. Es geht mir, etc., 'I still have the same experience with,' etc.

- 104. 2. Lak es gut sein, 'never mind.' 9. Mit nichten, 'not at all.' 10. hingehen lassen, 'let pass,' 'overlook.' 11 sqq. konnte es \* \* \* nicht lassen, 'could not help it.' 12. für, 'toward.' allzu wohlgesinnt, 'altogether too friendly.' 15. und is really superfluous and causes an anacoluthon. 24. aus dem Stegereif; cf. 40. 7, note. ließ es mir gesallen; cf. 102. I, note.
- 105. 4sq. saste ich die Situation in den Sinn, 'I fixed my mind upon the situation.' 5. artig, 'pleasant.' 8. ohne Unstand, 'without hesitation.' 9sq. in einem \*\*\* Silbenmaße, 'in a meter varying between doggerel and madrigal.' A madrigal is a delicate, tender love-poem, usually iambic in meter and with an involved rhyme-system. 10sq. möglichst, 'as much as possible.' 19. öfters, here 'again.' 20. ansmachen, 'agree.' 22. Partie, here 'excursion'; more rarely 'party'; cs. Partei, '[political] party'; Geschlag, 'kind,' 'class.' 25. Kopf, here 'ability.' 27. Notice the distinction which Goethe makes between Remninis, 'knowledge,' and Bilbung, 'culture.' 28. Erwerbzweig, 'manner of earning a living.' 29. sich durchhelsen, 'get along.'
- 106. 1. Crivialschulen, a very unusual expression for gewöhnliche Schulen, 'common schools,' or öffentliche Schulen, 'public schools.' 3. repetieren, 'review.' 4. Wege lausen, 'do errands.' 5 sqq. sich etwas zu gute thun, 'enjoy one's sels.' 9. herausstreichen, colloquial for rühmen, loben, 'laud.' 11. nämlich; cs. 25. 4, note. 12. mit \*\*\* Beziehungen, 'after inserting a sew personal allusions.' 13. zuschieben ordinarily means to put a thing in a person's hands in a roundabout way, without directly giving it to him; transl. 'pass.' 20. inständig, 'urgently.' 22. Mystisstationen, 'practical jokes,' 'hoaxes.' 24. läßlich, 'pardonable'; now rare. 28 sq. uns \*\*\* einander; cs. 98. 9, note. 29. ansühren, 'sool.' 30. Attrape, s., from the French attrape, 'trap,' 'snare,' 'trick.'

- 107. 8. ausstatten, 'furnish,' 'provide.' 14 sq. ausgeweckt, 'wide-awake,' 'bright.' 19. Derstellung, 'simulation'; here 'deception.' 21. ich brachte hin, here = ich hätte hingebracht, a rare use of the preterit indicative. 24. gedeckt, 'set.'
- 108. 5. Gretchen, diminutive abbreviation of Margarete; pronounce the first e long. 6. ein Katzensprung, 'a stone's throw.' 10. Hals is the round part of the neck, also the throat, Nacken the lower part of the neck where it is joined to the back. 20. kam, here 'came to sit.' 28. Wegen und Stegen; cf. 25. 8, note. 29. bleibend, 'permanent.'
- 109. 2. modyte, 'cared to.' zuliebe has lost its original force and means merely 'for the sake of.' 4. midy fatt sehen; cf. 11. 19, note. 7. gegen, 'in exchange for.' 12. Frauenzimmer, originally meaning 'woman's apartment,' then, collectively, 'the women of a court or household,' came to be used in the seventeenth century of women as individuals, first as a term of respect, corresponding to 'lady,' which sense it has in the present passage. In more recent times, finally, the word has acquired a derogatory sense. 23 sq. aus \* \* \* heraus, lit. 'out of,' here 'resulting from,' 'in accordance with.' 30 sq. sollte, 'was to.'
- 110. 9. schiesen, 'look askance'; here 'look slyly,' 'glance.' 12. der Detter; it appears that Gretchen was a cousin of Goethe's friends. 19. artifusieren, here 'explain point by point,' 'explain in detail.' 26. sich manchersei notierte, 'made all kinds of memoranda.' 30. es will nicht gehen; cf. 48. 18, note.
- 111. 2. gesetz, 'sedate,' 'calm,' 'grave.' 3. Händel, 'business.' 5 sq. hielt eine Strafpredigt, 'gave a lecture'; cf. eine Rebe halten, 'make a speech.' 9. frevel, 'mischief'; not quite as strong as Berbrechen, 'crime.' 12. drauf, colloquial for barauf; sich auf etwas (acc.) verlassen, 'rely on.' 13. Present usage would require ändern Sie. 14. einstecken = in die Tasche stecken. 15 sq. ins Gleiche bringen; cf. 15. 28, note. 16 sq. ein Wörtschen mit drein reden, 'have something to say in this matter.' 29 sq. in einer folge, 'connectedly.'
  - 112. 6. Konzept, 'draft.' 8. Pointe, pronounced as in

French, but with the final of sounded as in German, 'point,' 'turn.' 21. zuschieben, here literally 'push toward'; cf. 106. 13, note. 25. mas = emas.

- 113. 9. Jugend has the several meanings of youth except that of 'young man'; here it is probably an abstract noun, though it may be a concrete collective, 'young people.' Wendung, 'direction.' 11. finnlich, 'by means of the senses'; we are first attracted by what our senses perceive, but this soon leads to higher intellectual and spiritual enjoyment. 24. Niederrad, a village about two miles southwest of Frankfort. 27. thun with an adverb, 'act.'
- 114. 1. böse, 'angry.' 4. ansgehen, 'occur.' 5. dabei, 'at the same time.' 6. sich etwas auf [with acc.] einbisen, lit. 'imagine something on [the strength of],' i.e. 'be proud of.' 10. 3u gute thun; cf. 106. 5, note. 12. gastieren = bewitten. 13. einrichten, 'prepare.' 15. auf [with acc.] halten; cf. 52. 16, note. 18. das Weitre, 'the rest.' 24. da, here 'while.' 26. Leichencarmen, 'obituary poem'; such 'poems of occasion' (cf. 115. 2) were very much in vogue in those days, and many poetasters eked out a living by writing them. They were generally printed on single sheets and distributed among friends and acquaintances. 29. trastieren = bewitten; cf. 1. 12.
- 115. 3sq. ansehnliche Verheiratungen, 'prominent (or 'fashionable') weddings.' 9sq. Personalien, 'personal assairs.'
  17. Honorar, 'fee.' 20. genießen, here as a neuter verb, 'enjoy one's self.' 21. jem. auf einen Einfall bringen, 'suggest an idea to one.' 24sq. ins Reine schreiben, 'make a neat copy.'
  26. ward lang, 'seemed long.'
- 116. 1. Jene, 'the others,' i.e. Gretchen and her cousins.

  4. Schöne, here 'sweetheart.' 5. Brautleute, 'betrothed,' 'lovers.' 6. obgleich, etc., 'though of recent date.' 8. niemanden; the regular form of the dative is now niemand or niemandem. 14 sq. so bald nicht, 'not very soon.' 16. Geste, f., = Gebärde, f., 'gesture.' 17. gehörig, 'proper.' 21. Enstpartieen; cf. 105. 22, note. 22 sq. das Höchster Marktschiff, a boat originally intended to carry farmers and their truck to the Frankfort market, and then devoted also to general trasse.

- cf. 11. 15, note. 23. einpacken, 'pack'; here 'crowd.' 24 sq. sq. sich mit jem. einsassen, 'enter into conversation with one.' 27. Mainz, 'Mentz' or 'Mayence,' a prominent city situated at the confluence of Main and Rhine, about 20 miles west of Frankfort. 28. gut besetzt, 'well appointed,' 'well spread.' 29. die Besseren, etc., say 'the better sort of travellers'; Auf- and Abof course refer to 'up' and 'down' the river Main. 30 sq. und alsdann, etc., an anacoluthic construction, because this clause is no longer logically dependent on wo; say 'whereupon every one.' etc.
- 117. 2sq. nach eingenommenem Mittagsessen, originally an imitation of the well-known Latin construction, but now a common formula; cf. 100. 15, note. 6. Zug, 'expedition.' 13. Stadtwefen, 'city affairs.' 15. fich empfehlen, 'take leave politely.' 17. gelegentlich, often 'occasionally'; here 'on 22. mittlere Stelle, 'moderate position,' neither occasion.' very high nor very low. 25. jemandem zusetzen, 'press one.' 26. Batte ich doch, etc.; the inverted order is sometimes used with both or ja to produce an effect similar though not quite as strong as that which is produced in English by a rhetorical question in the negative, 'had I not already often noticed' = 'for I had already often noticed.' 27. bei folden Umtervergebungen, 'in the appointments to such offices.' 28. Ongdens fachen, 'matters of favor.' Dorfprache = Fürsprache, Fürwort (1. 21); in Goethe's time the present distinction between vor and für was not always observed.
- 118. 3. verbinden, 'obliged.' 10 sq. rückte \* \* \* hervor, 'came forward.' 14. bewenden laffen; cf. 52. 8, note. 29. Galanteriehändlerin, here 'milliner'; Galanteriewaren are 'fancygoods.' italienische Blumen, 'artificial flowers'; cf. the English milliner, from Milaner, 'inhabitant of Milan.'
- 119. 2. ffelen \* \* \* aus, 'turn out.' 3. Liebe, here 'favor.'
  8. Mantisse, 'cape.' 23. siebte, here 'found pleasure in'; a peculiar use of the word. 25. Maske, 'disguise'; viz. lace cap and silk cape. 27. mochte versieren; cf. 55. 19, note. 30. und sie selbst, another anacoluthon; cf. 116. 30, note.
  - 120. 2. Mädchen, 'servant,' not Gretchen. 4. die Eröff-

5. Erzherzog Joseph, the son of Maria nuna that = mitteilte. Theresa and Francis I. (cf. 23. 7 sqq., note), was born in 1741. On the death of his father, in 1765, he became emperor; he 5 sq. zum Römischen König. By the Golden died in 1790. Bull (cf. 21. 22, note), the election of a German King was definitely confided to seven Rurfürsten, 'Prince-Electors.' The German King, thus elected, was then entitled to be crowned King of Italy at Milan, and Emperor of the Holy Roman Empire at Rome. In course of time it became customary to elect the successor of an emperor during the lifetime of the latter, in which case he received the title Rönig von Rom, or römischer Ronia. 11 sq. Wahlfapitulationen, 'election - agreements,' promises exacted from the candidate in return for 18. Begenstände, 'affairs.' the election.

- 121. 1. The 'recent conversation' has been omitted in the present edition; its purport is clear enough from this 2. sich - geltend machen, here 'make a place for himself.' 3 sq. ein weibliches Wesen, simply 'a woman.' 9. fo viele, a 'certain number.' 10 sq. sich \* \* \* bequemen, 'conform to a certain dress.' 16. galant, 'fashionable.' 17. mir. 'in me,' 'in my behavior'; say 'I betrayed nothing.' rechtlich, 'political.' 20 sqq. es wird Ernst damit, 'the matter is getting serious,' often 'it is seriously thought of'; transl. 'was rapidly approaching its realization.' 23. Augsburg; this city had been chosen for the meeting of the Electoral College on account of her central location, but declined the honor on account of her inability to entertain worthily so many distinguished guests. 26. regten fich, lit. 'bestirred themselves,' 'were hastened.' 28 sq. Kanzleiperson, 'employee in an office,' 'official'; Goethe speaks as a citizen of Frankfort.
- 122. 5. Bei Rat; the omission of the article in this formula is analogous to that in the English phrases 'in congress,' 'in parliament,' 'in council.' 6. gepflogen; cf. 25. 22, note. 7. Erbmarschall, 'Hereditary Marshal [of the Empire].' The Prince-Electors also held the chief court offices (Erzämter); thus the Count Palatine was Lord High Steward (Erzituchses), the Elector of Saxony Lord Marshal (Erzmarschall), the Elector

of Brandenburg Lord Chamberlain (Ergfammerer), the king of Bohemia Lord Cup-bearer (Ergichent), etc. In course of time these functions were delegated as hereditary offices (Erbämter) to other distinguished families, while the Electors continued to hold the original titles. Hence the Erbmarschall, Count Pappenheim, ranked below the Erzmarfcall, the Elector of Saxony, etc. 10. im furpfalgischen Sprengel, 'in the Palatine district.' The word Rur was often prefixed to the names of states having the Electorate, hence Rurpfalz for Pfalz. If, as in this case, the state became divided, the prefix Rur served as a convenient distinction for that portion which retained the 15. Beschäftsträger, 'chargé d'affaires.' 21. The author now proceeds to give a detailed account (which has been omitted in the present edition) of the many magnificent ceremonies preliminary to the coronation proper, e.g. the entries into the city of several of the Prince-Electors and of the ambassadors of the other German powers, the formal visits paid by them to each other, and, finally, the entry of the imperial majesties themselves. His father desired that the boy should not only feast his eyes and satisfy his curiosity, but should increase his knowledge of history by learning the meaning of the various ceremonies and formalities.

123. 6. fich etwas auf [with acc.] zu gute thun, almost = fich etwas auf [with acc.] einbilden, 'be proud of'; cf. 114. 6, note and 106. 5 sqq., note.

7. mein diesmaliger Vortrag, 'my account this time.'

9 sq. augenblicklich, 'sudden,' 'unexpected.'

11. nicht; the pleonastic use of a negative in a clause introduced by ale dependent on a comparative was common in the seventeenth and eighteenth centuries, but is no longer permitted.

20. mittelst requires the genitive case; cf. 37. 17, note.

23. Reichskleinodien; cf. 126. 16 sq., note.

24. wo mögslich; cf. 26. 27, note.

124. 7. jene fremden, the 'unknown persons' mentioned 123. 12. 21 sq. gegen uns über, obsolete; now uns gegenüber. 23. über einander schlagen, 'fold,' 'cross.' mit aufliegendem Gessicht, 'with his face lying on them.'

125, 6sq. nach - ju, 'toward'; der fleine Birfchgraben is

333

the somewhat narrower continuation of the Hirschgraben; cf. 10. 11, note. The 'peep-window' may be seen in the picture, closed by a shutter. 13. beim Thee, 'at breakfast.' meiner, 'on my part.' 14. beschönigen, 'explain.' 19. Römer; cf. 20. 1. 20. Etage, with the g pronounced as in French, = Stodwers, 'story.' 21 sq. mit dem frühsten, 'very early in the morning,' viz. before six o'clock, the hour when the bell announced the beginning of the ceremonies; cf. 126. 12. 22. Ort und Stelle, a collocation of synonyms strengthening each other; 'the very spot,' here, however, as often, used in a weaker sense. 24 sq. in nähern Ungenschein nehmen, 'take a closer view of.' 27. Doppeladler; the Austrian 'double eagle' has two heads. Ständer, m., 'pedestal.' 30. Haber, dialectic for Pastr, 'oats'; the object of this pile of oats will soon appear.

126. 3. schmoren means properly 'steam,' but it does not necessarily mean here anything distinct from braten; another case of collocated synonyms. 7. Wogen; cf. 24. 10. 11. Bei, 'along with,' hence often 'in weat, here 'restless.' spite of.' 12. Sturmglocke, a bell which was sounded in case of fire or other public dangers and on specially momentous occasions like the present; transl. 'the tocsin was tolled'; cf. 125. 22 sq., note. 16 sq. Reichsfleinodien or Reichsinsignien, 'Insignia of the Empire.' Some of them, viz. a manuscript of the Gospels and a sword, both of which were said to have been in the possession of Charlemagne, and some of the earth consecrated by the blood of St. Stephen, were kept at Aix-la-Chapelle: the others were kept at Nuremberg; among them were the imperial robes of Charlemagne, his crown, sceptre, sword and the golden globe, representing the earth, which was called the Reichsapfel. 17. Dom; cf. 17. 19, note. 20. Munmehr, 'now,' viz. at nin o'clock. Only the three ecclesiastical Prince-Electors of Mayence, Cologne, and Treves were present in person; the other Prince-Electors were represented by ambassadors; cf. 136. 24 sqq. 20 sq. begeben; as the events follow each other rapidly and the narration becomes lively, Goethe occasionally uses the historical present. 22. Kur-Mains, here the 'Elector of Mayence'; the terms Rur-Mains,

Kur-Psalz, etc., originally meaning the states, are sometimes used of the Electors themselves. 26 sq. wir andern Unterrichteten, 'those of us others (not in the church) who were well informed.' The strong inflection is now preferred after a personal pronoun: Wir Deutsche, bu Böser, etc. 27. sich denken, 'imagine.' 28. suhren — auf, 'drove to'; cf. auf das Schloß, auf das Rathaus, etc. 29. Baldachin, 'coronation-canopy.'

127. 4. gestrählt, 'combed straight,' i.e. not curled as in a wig. 8 sq. hatte - fein mogen, 'might have wished to be.' 10. durchaus qualifies munichte; 'desired strongly.' ornat; Ornat, 'state dress,' 'official robes'; the emperor's son wore the real imperial robes belonging to the state, while the emperor himself wore some made in imitation of the former for his own private (or 'house') use. 13. farolingischen, 'Carlovingian,' viz. that of Charlemagne. 14. Erbämter, 'hereditary offices' for 'officers'; cf. 126. 22, note. 16. habit', n., = Rleibung. 22. einher, prefixed to a verb of motion, adds the idea of gravity, stateliness. 23. Wahlbotschafter, the ambassadors representing the absent Prince-Electors at the 25. romantisch, 'romantic'; here election and coronation. equivalent to 'medieval.' 28. einherschweben, 'float along'; cf. l. 22, note.

- 128. 6. aufbrücken, 'build up like a bridge'; transl. 'a bridgelike board-walk had to be built.' 17. kalte Küche, 'cold meats.' 25. im Wagen, viz. on the day of the election; the corresponding passage is omitted in this edition.
- 129. 4. frauenstein; an error for Limpurg. 26. zuging; the zu- belongs as adverb to nach uns, 'toward us.'
- 130. 2. Himmel = Krönungshimmel, Balbachin; cf. 126. 29, note. 9. aber, here = abermals, 'again'; transl. 'thousands upon thousands.' 11. Peace actually reigned till 1792, when the wars growing out of the French Revolution began. 19sq. eigens bestellt, 'especially appointed.' 21. bahnenweise, 'in strips'; cf. 97. 17 sq., note. 23. Unheil, 'mischief.'
- 131. 3 sq. Römerstiege; Stiege for Treppe is rather provincial; in the present literary language Stiege denotes rather a narrow flight of stairs and could not well be used of the great stairs

of the Römer. 7. besetzt, 'guarded.' 7 sq. kam \* \* \* Geländer, 'succeeded in getting a place directly at the top by the iron railing.' 14. Menächmen, 'twin-brothers,' the name of the principal characters in Plautus' comedy of the same name, in which the close resemblance of the twins gives rise to many ludicrous complications. "iberein, 'alike.' 17 sq. stelen wohl in die Augen, 'looked well'; this expression could hardly be used now in this sense. 21. 3u ersennen geben, 'indicate,' 'reveal.' 23. schleppte sich — einher, 'dragged himself along'; the whole Ornat is said to have weighed 130 lbs., the crown alone 14 lbs. 28. For 'dalmatica' and 'stole,' see English dictionaries. 29 sq. einnähen, 'take in by sewing.'

- 132. 8. gewachsen with dative, 'grown up to,' 'equal to.'
  21. gehenkeltes Gemäß, 'measure with a handle.'
  22. Streicheblech, an instrument made of thin metal (Dich) like a large, broad-bladed knife, used to smooth (streichen) down grain and the like in a measure; there seems to be no English word exactly corresponding to it.
  24. sprengen, intr., 'dash.'
  27. Erbekämmerer; cf. 122. 7, note.
  28. Handquele, 'towel.' The word Quele, 'wash-cloth,' 'wiper,' is now used only in dialects; pand-tuch is the common word.
- 133. 3. Gericht, 'dish,' i.e. the food, not the vessel. 4 sq. die Reihe trifft ihn, 'it is his turn.' 7. bestellt, 'provided.' 19. in sich selbst, 'among themselves.' 24. es geht lebhaft her, 'things are lively.'
- 134. 10. was \* \* \* mehr waren, 'and all sorts of other tricks.' 13. sich (dat.) etwas streitig machen, 'contest for.' 14. Weinschröter, 'wine-cellar porter'; schroten means 'hoist,' hence Schröter one who handles heavy articles, boxes, barrels; a 'drayman' or 'porter.' 15. hergebrachtermaßen, 'according to tradition.' 20. zunstmäßiger Aufenthalt, rather awkward for Bunsthaus or Bunst, 'guild-hall.' The second reason is due to an error on the part of Goethe; the butchers had conquered twice in succession. 29. soll, 'must.'
- 135. 1. preisgemacht, for the more common preisgegeben; cf. 134. 5. 13. sich; this ethical dative with erwarten would hardly be used at present.

- 136. 4sq. einen pfälzischen Hausossizianten, 'a Palatine court sunctionary.' 10. Büssett, from Fr. busset; each table with its 'sideboard' stood on an elevation or platform. 18. Estrade, s., = Erhöhung. 24. mag, 'likes to.' 24 sqq. ließen denken, 'brought to mind.' 26. weltlich, 'secular,' as opposed to geistlich, 'spiritual,' 'ecclesiastical'; cf. 126. 20, note. 26. Misperhältnis, 'disagreement,' 'dissension.'
- 137. 3. unbesetzt, 'unoccupied.' 5. alle die, etc., viz. the other Reichsstände; cf. 25. 9, note. 6 sq. anstandshalber, 'for the sake of propriety, etiquette.' 8. vergeben; cf. 25. 11 sq., note; they stayed away partly because they wished to avoid the expense, partly by reason of disagreements concerning precedence, etc. dermalen, 'at the time.' 10. Betrachtungen anstellen, 'make reflections.' 15. das freie, 'the open air.' 19 sq. gemütlich, 'pleasant and social'; cf. 47. 12, note. 21. der Seinigen, 'his sweetheart.' 23. Ecken und Enden, collocation of alliterative synonyms; cf. 25. 8, note. 30. anbringen, 'arrange,' 'provide.'
- 138. 3sq. fand es nicht übel, 'did not dislike it'; litotes. 5. feenmäßig, 'fairy-like.' 7. Unstalt, 'arrangements.' fürst Esterhazy, the Bohemian ambassador. 12sq. der brandenburgische Gesandte, Baron von Plotho; cf. 139. 8. 13sq. ließen uns nicht verdrießen, 'took the trouble.' 15. Saalhof; cf. 17. 14, note. 19. dessen, dem. pron. 24. Kramladen, 'small shop.'
- 139. 4. Pagliasso, in Italian comedy a 'bussoon,' 'clown.'
  5. Bedenklichkeit, 'scruple.' 8. glossieren, 'make glosses, remarks,' 'comment on.' nun einmal, 'once for all'; cf. 92. 27, note. 10 sq. sich über hinaussetzen, 'place one's self above,' 'regard one's self as superior to.' 14. überge'hen, 'pass over,' 'neglect.' 22. Hängeleuchter, 'chandeliers.' 25 sq. an einauber geschlossen, 'arm in arm.'
- 140. 5. alles, 'everybody'; the neuter singular of indefinite pronouns is used of a number of persons of different sex. 5 sq. ließen \* \* \* sein, 'enjoyed ourselves all the more.' 16 sq. sich gesaßt machen auf [acc.], 'prepare one's self for.' 23 sq. Rat Schneider; cf. 59. 23 and note. 26. anhängig, 'pending,' used of a lawsuit.

- 141. 1. der aste Messianische freund, 'our old friend of the Messian.' 11 sq. Es ist die Rede, 'It is a question.' 17. N. N., for the Latin nomen nescio, is often used for a name which is not to be mentioned; similarly three asterisks are used in 1. 26 and, in place of another word, in 1. 18. 29. mossen, 'claim to,' as sollen is often used in the sense of 'be claimed to,' 'be said to.'
- 142. 1. auch nicht, 'not even.' 9. Gartenhaus, 'arbor,' 'pavilion.' 22. Handschrift, 'signature.' 23. untergeschoben, 'substituted [for something genuine].' 30 sq. Umgang pflegen, 'associate.'
- 143. 1sq. die Verhältnisse, etc., 'the circumstances [which Councillor Schneider mentioned] did not tally [with those with which I was familiar], but they touched them, seemed to be connected with them.' 10 sq. bis auf, '[up to, but] not including,' 'except.' 19 sq. verhören, 'examine [in court].' 23. böse händes, 'bad affairs'; sich einlassen in, 'engage in.' 28. von der Seite, 'as far as that is concerned.'
- 144. 4. nichts verschusen, 'do no wrong.' 11. ein Nest ausheben, lit. 'take the eggs (or 'the young') from a nest.' The word Nest is often used to denote a secret hiding-place. Transl. 'the birds in the first nest are already caught.' 13. im flaren, 'cleared up.' 15 sq. wie \* \* \* alse heißen, 'all the other \* \* \*.' 18. bei, 'in view of.' 19. jenen, i.e. Gretchen and her cousins.
- 145. 7 sq. mir ist viel (alles) daran gelegen, 'I care much (everything) about it,' 'it is of great importance (or 'an all-important matter') to me.' 10. notdürftig, 'just barely.' 18. erlassen, 'let out,' 'issue'; here simply 'put [more questions].' 22 sq. innen geschehe, 'they were treated '; the expression is of doubtful grammatical propriety. 23 sq. ein Leids anthun, 'do an injury'; Leids, a genitive used in this formula originally after an adverb of quantity, e.g. viel, now used like the accusative Leid.
- 146. 7. die Länge lang, 'full length.' 12. eine Magistratsperson, 'somebody connected with the magistracy.' 13. erswartet, supply habe. 23 sq. umständlich mit dem Argumente, 'by

circumstantially arguing.' 29. auch, etc.; the noun Bilber would ordinarily be represented by the determinative pronoun bit or bitienigen.

- 147. 5. Hausfreund; cf. 59. 22. 6sq. mein Geschäft qu pflegen, 'to have to do,' an unusual expression for etwas au thun ju haben or ju verfehren, 'have intercourse.' 7. Es war mir gang recht. 'I was quite satisfied with it.' 13. Umneffie = Bergeibung. 14. allein den Untrag, etc., an anacoluthon, the following clause being apparently dependent on the relative pronoun bit, 1, 13. on which it cannot be logically dependent. 13 sqq. er mill nichts davon wiffen means often 'he will have nothing to do with 24 sqq. mich aus dem Baufe - zu bewegen could hardly be used now in the sense of 'induce me to go out'; we should say mich zu bewegen, auszugeben und . . teilzunehmen. 26. Galatag. the day on which the Emperor and the King of Rome received those who came to do homage. 27. Standeserhöhungen; the coronation was the occasion of numerous 'elevations in rank': not even the many ceremonies connected therewith interested 28. Cafel, 'banquet.' 29 sq. The count Palatine. who had not been present at the election and coronation, came April 5 to wait upon the Emperor.
- 148. 2. The 'last session of the Electors' took place April 7. 4. Kurverein, 'Electoral Union.' 6. Dankfest; the 'Thanksgiving Festival' took place on the following Sunday, April 8, in the Capuchin Church; the Emperor departed two days later, and the Electors after him. 11. sich verziehen, 'disperse.' 19. Lebensgewalt, 'vitality.' 24 sq. sich ergeben, supply habe; 'had turned out.' 27 sq. auf das mannigfaltigste, 'in every possible way.'
- 149. 6. mechselsmeise, 'by turns.' 10. mobei, 'when.' 12. im allgemeinen ordinarily means 'generally,' 'in general'; here rather 'by generalities'; say 'by general assurances, [without entering into particulars].' 20. 3um besten, 'in the best possible manner.' 24. nun erst recht, 'now for the first time really,' 'now more than ever'; transl. 'the real misery now commenced.' 26 sq. selbstquälerisch, 'by way of self-torment.'

## BOOK VI.

Book VI covers the period from April, 1764, to the end of 1765, when Goethe had become a student at the University of Leipsic.

- 150. Motto. Goethe was quite fond of this old proverb; it occurs twice in Book IX. The meaning is, of course, that our early desires indicate the bent of our minds, our talents, and that every man obtains what he really thus desires. 6. 3uftellen, 'deliver.' 8. und \*\*\* war, 'and the like.' 12. nun erft recht; cf. 149. 24, note. 13 sq. meine \*\*\* üben, 'exercise my imagination.' 16. Es dauerte, etc., 'it was not long before,' etc. 18 sq. eine Stelle befleiden, 'hold a position.' Hofmeister, 'tutor,' 'governor.' 20. Afademie; cf. 38. 3, note. 21. öfters; cf. 31. 12, note.
- 151. 7 sq. mit jem. auf gutem Juße stehen, 'be on a good footing, on good terms, with one'; gespannt, 'constrained,' 'forced.' 14. im einzelnen und besonderen, synonyms; 'with all details.' 16. sich sassen, 'become composed.' 18 sq. von Stande, 'of quality.' 20. possenhaste Polizeiverbrechen, 'sportive mischies,' lit. 'ludicrous violations of police-regulations,' pranks such as students and other young men are wont to play on police and citizens. 21. Geldschneider, 'sharper'; transl. 'amusing sharpers' tricks.' 22. versänglich, 'risky.'
- 152. 9 sq. bestehen, 'pass' in an examination or a trial, now more often with saben as auxiliary. 16. Unssage, 'deposition.' Usten, 'documents,' from the Lat. acta; a newly formed singular Aste f. is rarely used.
- 153. 5sq. 3n den Usten, a legal formula from the Lat. ad acta; say 'in court.' 9. abgethan, 'settled,' 'over'; cf. 154. 9, note. 17. gescheit und geschickt, 'bright and clever.' 19. ans reizen, 'attract,' 'charm.' 24. förmlich, 'real.' 26. mastiert zur, 'disguised as a'; zu (originally with the indefinite article) is used before the factitive predicate. 29. hin und wider, 'over and over.'
- 154. 2sq. jem. Lügen strafen, 'give the lie to.' 7. inneren jugendlichen Heilfraft, 'inner recuperative power of youth.' 9. abthun, 'do away with'; cf. 153. 9, note. 12. durch, adverb

belonging to balbe Rachte, l. 11. 16. permandt, 'connected [with the other organs].' 22. hochft ammenhaft weise, 'very wise, just like a nurse.'-All attempts to find out anything definite in regard to Gretchen and her friends have been in vain. In all probability many of the details, as well as the artistic grouping of the circumstances in this first love-affair, were later products of the poet's imagination, though there is no reason for doubting the main facts. The plot as well as some of the characters in the drama Die Mitschuldigen which Goethe wrote only a few years later, while he was a student at Leipsic, remind us of this episode and were probably the outcome of it. It is uncertain whether the name of Goethe's first love was really Gretchen, and whether the poet named the Gretchen in Faust after his first love or vice versa. Beside the name the Frankfort Gretchen has but little in common with the Gretchen in Faust. Cf. SCHERER: Aufsätze über Goethe (Berlin: 1886), pp. 31 sqq.—Goethe now proceeds to relate how his friend and tutor endeavored to console him by interesting him in the study of philosophy. The young poet, however, was not attracted by philosophical systems; he preferred to draw his companion with him into the woods and enjoy communion with nature; they explored the surrounding country for many miles, and Goethe pleased and reconciled his father by many landscape sketches which he brought home from these excursions. Much time was spent in company with Cornelia and her maiden friends, and gradually the wound which his first severe experience had made in the youth's In October, 1765, he went to Leipsic, in acheart, healed. cordance with his father's wish, to study jurisprudence. 23. Mefizeit, viz. Michaelmas 1765; cf. 24. 6, note. The fair began October 6 and continued for three weeks. 28. in einer andern folge, 'differently arranged.'

155. Ssq. deren \* \* \* ging, transl. 'whose \* \* \* I often went [out of my way] to see.' The passage is somewhat obscure, as ging has no object of direction and the phrase in Gefallen gehen is sometimes used in the sense of 'please,' which would have no meaning here. Gsq. trat \* \* \* entgegen, 'appeared,' here

literally, for during the fair the streets were filled with booths, and the real city was, so to speak, concealed. 14. aeaen, 'compared with.' 21. die, nach zwei Strafen, etc. Leipsic has many such 'enormous' buildings running through an entire block to the next street and built around a great courtyard which may be entered from either side by an arched gateway, thus affording a 'passage' (Durchgang, l. 27) from one street to another. 25. fenerfugel: cf. 88. 7. note. Many of the oldest and largest houses have special names; cf. also 18. 9 sqq. years before, Lessing had lived in the same building. It is still standing, the streets being now called Reumarst and Universitätesstraße. 28. Goethe had made the journey from Frankfort in the company of a Frankfort bookseller, named Fleischer, and his wife. As the fairs come during the recesses of the University, it is still customary to rent rooms, ordinarily occupied by students, during the fairs to visiting merchants. einen Cheologen, etc. A letter found among Goethe's papers shows that the 'benevolent' landlady afterwards left the poor theologian considerable property, and as he also inherited from other sources, he became quite wealthy. He died shortly before the appearance of this part of the Autobiography.

156. 10. Hofrat, a mere title, given as a distinction; cf. 55. 7, note. 11. Staatsrecht, 'constitutional law.' 12. untersett, 'square-built.' 16 sq. fich merten laffen, 'betray.' 17. im Schilde führen, 'intend.' 19. der Alten, 'of the ancients, 21. fleischers, 'the Fleischers'; a plural in -6 of classics.' a surname is formed to denote the members of the family. 23. ohne Unstand, 'without hesitation.' Böhmen; cf. 32. 14, note. 25 sq. Konsequenz und Parrhesie, terms of rhetoric, 'consistency of argument and boldness of speech'; cf. 13. 14, note. 27. Vortrag, 'lecture,' 'speech.' Historiker und Staatsrechtler, 'professor of history and constitutional law'; the termination -ler (formed with the diminutive suffix -el) often has a derogatory sense, but it is also used, as in this case, as a convenient means of forming a noun of agency from another noun without the intervention of a verb. 29. die schonen Wiffenschaften, 'belles-lettres.'

- 157. 1. Dernehmen, or Einvernehmen, 'agreement'; transl. 'not on the best footing.' Gellerten; cf. 32. 14, note and 59. 11, note. Gellert was professor of poetry and oratory. 4. Zuhörer, 'student,' lit. 'auditor,' as most of the instruction in such branches in the German universities is given by lectures; cf. 158. 10. 20. Kollegium or Rolleg, n., plur. Rollegium, 'a course of lectures.' 26. ausbilden, 'picture,' rather unusual for audmalen, vorstellen.
- 158. 8sq. da denn, 'accordingly.' 9. Inflitutionen, 'Institutions,' i.e. the Elements of Roman Law; this title was given to several briefer codifications of Roman Law, notably the Institutionum libri IV of Justinian. 10. hören; cf. 157. 4, note. 12. Stockhausen was the author of a Kritischer Entwurf einer auserlesenen Bibliothek für die Liebhaber der Philosophie und schönen Wissenschaften, which Gellert made the basis of his lectures. 12sq. Praktikum, as distinguished from a course of lectures, is a course of practical exercises in which the students do systematic work which is criticised by the instructor. 23. Samulus, plur. Famuli, 'amanuensis,' is the name used in German universities for a student-assistant of a professor.
- 159. 6. vereinzelen, 'individualize,' 'analyze.' For the whole passage, cf. the words of Mephistopheles to the young student in Faust, ll. 1910 sqq.:

Mein teurer Freund, ich rat' euch drum Juerst Collegium Logicum. Da wird der Geist euch wohl dreffiert, In spanische Stiefeln eingeschnütt, Daß er bedächtiger so fortan Binschleiche die Gedankenbahn, Und nicht etwa, die Kreuz und Quer, Irlichteliere bin und her. Dann lehret man euch manchen Tag, Daß, was ihr sonst auf Einen Schlag Getrieben, wie Effen und Erinken frei, Eins! Zwei! Drei! Dazu notig seit.

8. Ding, here a philosophical term; bas Ding an sich, 'entity,' 'ens,' as distinguished from its outward manifestations. 9. der Lehrer, viz. Professor Winckler, mentioned below. 10 sq. es hapert, 'there is a hitch'; the es is indefinite and does not

refer to Ding. 11. in ziemlicher folge, 'quite regularly.' 13. Chomasplan, the open space around, St. Thomas' Church. um die Stunde, viz. the hour of the lecture. 14. Kräpfel, or Pfannsuchen, a species of 'fritters' or 'crullers' sold especially before and during Lent. 16. Hefte, here 'note-books'; cf. 13. 9, note. locker, lit. 'loose'; 'disconnected,' 'full of gaps.' 22. Nachschreiben, 'taking notes.' For the whole passage, cf. Faust, ll. 1958 sqq.:

Habt euch vorher wohl prapariert, Paragraphos wohl einstudiert, Damit ihr nachher besser seht, Daß er nichts sagt, als was im Buche steht; Doch euch des Schreibens ja bessesst; Uls diktiert' euch der Heilig' Geist!

- 28. Schulen is used here to denote the lower schools as distinguished from the universities. Goethe means to say that instead of teaching boys languages and other things of similar fundamental importance, time and strength are often wasted on 'so-called realities'; cf. 30. 24, note. 29. ergeben, 'reveal.' 30. Begründung, 'grounding'; cf. 37. 2, note.
- 160. 1. Dorfenntnisse, 'preparatory studies' of fundamental things. 2. abbrechen, 'take away from.' 10. gute Köpfe; cf. the English 'he is a genius' by the side of 'he has genius.' Such use of the pars pro toto figure (synecdoche) is very common in German; thus: er ist ein guter Kopf, eine eble Natur, ein großer Geist, ein schrosser Charafter, etc. dem Zeitalter voreisen, 'are in advance of the time'; theories are anticipated and presented before they are fully worked out and established. 24. ins Gleiche bringen, 'set right'; cf. 15. 28, note. 25. mehreres; cf. 34. 17, note. 26. zurechte segen, 'put to rights,' 'systematize'; here 'digest.' 27. in mir hervordrang, 'made itself felt.' 30. Einstand geben, lit. 'give an admission-fee'; say 'pay for it.'
- 161. 9sq. zwei fliegen mit einer Klappe schlagen, 'kill two birds with one stone.' 11. noch etwas, 'something else.' 13. später, i.e. when he wanted a secretary. 14. The hansgenosse referred to was a young man, a ward of Rat Goethe, who had been a student, but had become "half-witted through

over-exertion and conceit," and who occupied and amused himself chiefly with copying and writing from dictation. See Book IV. Weimar Ed., XXVI. 223. 24 sqq. 18 sq. flictwert, 'mending.' 23. von Cöwenigh, proper name; cf. 8. 24, note. Aix-la-Chapelle carried on a considerable trade in fine Belgian cloths. 29. Sarfce, also Sargt, Strigt, 'serge.' Göttinger Jeug; Göttingen had a reputation for its woolen goods.

162. 2sq. allenfalls, 'at most.' 3. Geselle, 'journeyman tailor.' 3sq. meisterhaft, used here in a technical sense, 'by a master-tailor.' 13. Usademie; cf. 38. 3, note. 15. Cressenstleid, 'laced suit'; a suit embroidered with gold or silver lace. 15 sq. Ulusug, 'attire,' 'rig.' 22 sq. der \*\*\* poetische Dorfjunser, 'the poetical country-squire,' was the title of Mme. Gottsched's translation of Destouches' comedy Le poète campagnard; cf. 75. 16, note. The rendering of the name of the principal character 'Monsieur de Masures' (Fr. masure, f., 'a tumble-down building') by port von Rasures was particularly happy, because Masuren is an ill-reputed Polish district in Eastern Prussia, and the name is often used humorously as 'Wayback' and 'Podunk' are used in America.

163. 2 sq. auffallen, here 'seem'; a rare use of the word. 5. in dem oberdeutschen Dialekt. The differences between the dialects spoken in different parts of Germany are so great that an uneducated person from the extreme north and another from the extreme south, each speaking only his local dialect, would be practically unable to understand each other. The differences between the dialects of districts less remote from each other are naturally less marked. There are few distinct lines of demarcation between these dialects; as a rule they shade off imperceptibly into one another. By a rough classification they have been divided into Upper German (Derbeutsch) spoken in the upper or southern country, Middle German (Mittelbeutsch), and Low German (Rieberbeutsch) or Plattbeutsch), the latter spoken in the low and flat northern country. The differences between the Middle German and Upper German are less marked than those between these two and the Low German, which has a closer affinity to Dutch and English.

Through the influence of Luther's writings, the dialect which he used, the Upper Saxon or 'Misnian' (from the city of Meissen in Saxony) gained great prominence and became the basis of the literary language. This literary language (Schriftsprache, Schriftbeutsch) may be said to be a compromise between Middle German and Upper German, partaking more of the former, mixed with slight traces of Low German. It gained its prominence only after a long struggle against a strong opposition. In the hands of its extreme advocates, GOTTSCHED. ADELUNG, and others, it became more and more conventional and was in danger of becoming petrified and lifeless. It was necessary that new life should be infused into it by the accession of just such elements as characterized Goethe's speech at this time. This was accomplished by the influence of his own writings, particularly his earliest works, Götz von Berlichingen and Werther, as well as by the writings of Schiller and other prominent authors. Through their influence the position of the common Schriftsprache became definitely established is now used as the language of literature, the schools, the church, the government, throughout the country, although the local dialects continue to be used by the lower classes, and even to some extent by the educated, for other purposes, 13. mit Behagen hervorhob, 'took pleasure in accentuating.' 18. Bleichnis, 'simile.' 19 sq. bei \* \* \* Tüchtiafeit, 'combining character with good judgment of men.' 21. derb, 'blunt.' 23. gehörig, 'appropriate.' 23 sq. mit un'terlaufen, 'slip in.'

164. 5. Hofmeistern, an infinitive used as a noun; 'tutoring.' 8. sich ergeben, 'resign one's self.' 12. sich zueignen, 'appropriate'; here 'adopt.' 15. Kernstellen, 'pithy sayings'; Rtm, 'kernel,' 'heart,' is often used to denote something especially good, or the best of a thing. 16. treuherzig, 'honest.' 17. Geiler von Kaisersberg (1445–1510), a prominent preacher at Strassburg, whose sermons were taken down by some of his hearers and were much read; their language was simple but sull of life. 19. Hin= und Hersacken, 'dilly-dallying.' 26. da, 'when,' 'while.' 29 sq. sich ausnehmen, 'look.' 30. nicht sonderlich, 'not especially [well].'

- 165. 9. Sinnesförderung, 'intellectual improvement.' 12. Attentionen, for Aufmertsamseiten; cf. 13. 14. note. 16 sq. umgehen mit, here 'treat.' 23. gesittet, 'well bred.' 24. Lebensart, here 'etiquette.' 29. Crutz = Trot; 'to spite her.' Unarten, 'bad manners.'
- 166. 2. Pifett or Piquet, L'Hombre, games of cards. 10. widerste hen, 'be repugnant.' 12. gesten sassen, 'accept.' 13. assensations of possibly.' 15. Prose, now always Prosa. 16. sich herausnehmen, 'undertake,' 'presume.' 17. behielt auswendig, 'remembered.' 20. herunter machen, generally written as a compound, 'criticise.' 21. C. f. Weiße (1726-1804) wrote many plays; the Poeten nach der Mode was a satire on Gottsched and his followers.
  - 167. 12. Roman, m. 'novel'; cf. note on Book IV.

## BOOK VII.

Book VII is chiefly devoted to an account of the condition of German literature in the middle of the eighteenth century and of Goethe's literary studies at Leipsic. The general drift of the discussion is clear in spite of the omission, in the present edition, of several less important portions of the Book.

- 168. 3sq. von vorne herein, 'from its beginnings.' 5. 3. 6. Schlosser (1739-1799), ten years older than Goethe, since 1762 practicing law in Frankfort; in 1773 he married Goethe's sister Cornelia, who died four years later; he became well known as a critic, essayist, and translator. 6sq. fich \* \* \* begeben, 'entered upon the usual career as a lawyer.' 8 sq. das Allgemeine fuchend, 'seeking the universal,' i.e. interested in philosophy, science, literature, rather than the details of law-cases. 11 sq. Bergog friedrich Eugen was a general in the service of Frederick the Great, stationed at Treptow in Pomerania. 15. das Bange, 'the world.' 18. sich Rats erholen; cf. 30. 24, note. 20sq. Si j'avais, etc., 'If I had the misfortune to have been born a prince.' But Goethe made a mistake here; this answer was given by Rousseau in reply to a letter from the duke's brother 26. Reinigfeit, 'purity'; now generally Reinheit.
- 169. 9. abtreten, 'put up'; absteigen is now generally used.

  10. der Brühl, lit. 'Marsh,' one of the principal streets in

Leipsic; the house is now No. 19. 14. Messenzeits, 'during fair-time'; now obsolete. 20. zusammengefaßt, 'compressed.' 21. stumpf, 'dull,' 'not clear-cut.'

170. 2. fahria, 'unsteady.' 3. die Englander, 'the English writers.' 5 sq. Dersuch was used in the eighteenth century to render the English 'essay'; now Essay, m. or n., is generally used. Pope's Essay on Man, published anonymously in 1733, was first translated into German by HOHLFELDT in 1822. 9. Deismus, 'deism'; the belief of those who acknowledge the existence of God, but deny revelation. 10 sqq. ließ er mir sehen; modern usage requires the accusative mich. 17. bedeutend, here 'full of import'; cf. 44. 9, note. 21. denen = ben; the extended forms beffen, beren, benen can now be used only as demonstrative, determinative, or relative pronouns. 24. schon charafterisierter, 'who was already a public character,' 'who was already well known.' 25 sq. den Aufmand, etc., lit. 'could well bear the expense of the conversation,' 'could well contribute his share to the conversation.' 27. 3. C. Gottsched (1700-1766) had exercised since his appointment to the professorship of poetry in the University of Leipsic in 1734 a very powerful influence on German literature; indeed he played for some time the part of a literary dictator. He regarded the French as the best literature and advised all German writers to imitate French models. He and his followers, the Leipsic School, were opposed by the Swiss School (Bodmer, Breitinger, and others), who advocated the claims of English literature. and later by Lessing. When Goethe was at Leipsic, Gottsched's influence had already greatly declined. 30. des golde= nen Baren: cf. 155. 25, note. B. C. Breitfopf (1719-1794), founder of a publishing house which now, under the name of Breitkopf & Härtel, enjoys a world-wide reputation. Goethe was a frequent guest in the family. In 1770 the firm, then B. C. Breitkopf & Sohn, published Neue Lieder, in Melodien gesetzt von BERNHARDT THEODOR BREITKOPF, the text of the songs being by Goethe, though his name was not mentioned.

171. 2. Usififtens, for bille; cf. 13. 14, note. 12. riesenhaft; on account of his 'gigantic' stature, the recruiting officers of

Frederick William I. of Prussia had tried to press Gottsched, when he was a student, into military service, so that he was compelled to flee from Prussia into Saxony. 13. Caft or Laffet, 'taffeta.' Schlafrod, 'dressing-gown.' 17. Ullongeperücke, 'wig with long curls.' 26 sq. Ultvater, 'patriarch [of literature].'

172. 2. Livland, 'Livonia,' one of the Baltic provinces of Russia where German is spoken. 5. Dendant; cf. 32. 11, note. GELLERT'S Das Leben der schwedischen Gräfin von G \* \* \* (1746) is his only novel. 6. J. f. W. Zachariä (1723-1777), author of songs and comic-heroic poems, among them 'Der Renommist' ('The Braggard'). His brother whom Goethe mentions as belonging to the table company is otherwise unknown. Cf. 180. 23. 7. Redafteur; cf. 13. 8, note. 11. Fiererei, 'affectation.' 17. Buthatigfeit, 'affectionate nature.' 20. gab \* \* \* auf; Goethe had hitherto dined at the house of Hofrat Ludwig. Professor of Medicine, where he had also met pleasant company. 21. geschlossene Besellschaft, an organized society, 'club,' though the word is not be taken in a technical sense; say 'society.' 22. die Cochter; Anna Katharina Schönkopf, called Annette or Annchen, was two years older than Goethe. Cf. 180. 7.

173. 3sq. Gottsched and his followers had given their chief attention to what they considered correct form, but the great mass of literature which they had produced, a regular 'flood,' as Goethe calls it elsewhere (Weimar Ed., XXVII, 64. I), was devoid of content, of thought; it was mäfferig, 'watery,' 'wishy-washy,' meitschweisig, 'prolix,' null, 'void.' 7sq. alles unter einander, 'all together'; 'all, without distinction, was drawn out into insipidness.' 9. breit, of style, means 'drawn out,' 'disfuse,' 'wordy.' 10. Haller; cf. 59. II, note. 11. K. W. Ramler (1725-1796), writer of epics, cantatas, and patriotic odes. Cf. 174. Isqq. and 175. 18 sqq. gedrängt, of style, 'concise,' the opposite of breit; cf. 8. 21, note. 12. G. E. Sessing (1729-1781), author and critic, the "Resormer of German Literature," is too prominent a figure in the history of German literature to be characterized by a few remarks within

the scope of these Notes. His Minna von Barnhelm (cf. 177. 7 sqq.) was written in 1763; Emilia Galotti in 1772; Nathan der Weise in 1779. See J. SIME, Lessing. His Life and Writings (Boston: 1877), or any good History of German Literature. For C. M. Wieland (1733-1813) we must also refer the student to a History of German Literature. Agathon, a novel, was published in 1766, Don Sylvio von Rosalva, a novel in imitation of Don Quixote, in 1764, Musarion, oder die Philosophie der Grazien and Idris, poems, in 1768. 20. aefakt, nearly synonymous with gebrängt; cf. l. 11. 22. Messiad,' a poem dealing with the Messiah; cf. the English Iliad; of course the title of Klopstock's poem is Der Messias. 25. den Ulten, 'the ancients,' 'the classical writers.' In his dramas and prose-writings, Klopstock endeavored to imitate the style of Tacitus. ena, also nearly synonymous with gebrangt; cf. ll. 11 and 20. 27. U. Berstenberg (1737-1823), author of Anacreontic lyrics and the drama Ugolino (1768). 28. bizarre, 'bizarre,' 'fantastic,' 'grotesque,' 'eccentric.' Calent: cf. 160. 10, note. sich zusammen, lit. 'pulls himself together,' i.e. his style is gebrängt. Notice the many synonyms for this expression. Bleim; cf. 48. 12, note and 175. 11 sqq.

174. 1. Ramser (cf. 173. II, note) edited two anthologies, Lyrische Blumenlese (1774) and Fabellese (1783-90). 5. redigieren; cf. 13. 8. 12. Rhythmit, 'the art (or 'science') of rhythm'; 'metrical art.' 14. poetische Prosa, the style which employs poetic words, figures of speech, and other material of poetry, without attempt at metrical regularity. 15. S. Gesner (1730-1787), a Swiss poet, wrote Idyllen in 'poetic prose'; Klopstock wrote dramas in the same style. 16. andere, e.g. Gleim, who versified Klopstock's Tod Adams and Lessing's Philotas. 17. sassified, 'intelligible.' 18 sq. es jem. 31 Dans machen, 'give satisfaction to some one'; cf. 32. 10, note. 25. Lebensgehalt, lit. 'life-content'; say 'vital element.' 29. Das Menschlich-Erste, 'that which is human and of prime importance to mankind'; a boldly coined expression.

175. 1. Hirten; kings are the 'shepherds' of their people. 4. der Letzte = ber Niedrigste, 'the lowest.' 9. Epopöe, 'epopee' or 'epopæia,' here, as appears from the context, used in the sense of a 'national work of literature'; it may have the form of an 'epic' or 'epopee,' in the common sense of the term, or that of a drama or a novel, or any other form; the national character is the essential. 11. Kriegslieder; cf. 48. 12, note. 29. Kunsissind, 'artifice'; Kunsismert, 'work of art.' 30. Gegenstand, 'subject.'

176. 3. entgegenbringen, 'present.' 9 sq. bauten - fich heran, 'built themselves up,' 'elevated themselves'; the idea referred to was the very foundation of their work. 10 sqq. It is well known that Frederick the Great, having been nurtured in the love of French literature, was entirely unable to understand and appreciate the literature of his own country. finanganstalten, 'financial institutions'; Frederick adhered to a very high protective tariff and the French system of internal revenue. 20. Litterarmesen, 'literature.' 20 sq. um fich - bemerfen zu machen, 'to cause one's self to be noticed'; an unusual construction, which is not now allowable. 25 sq. dieses dentifie Rechte, not 'this German right' (which would be expressed by biefes beutsche Recht), but 'this thing which was German and right [in and for Germany].' 28 sqq. Goethe excuses Frederick on the ground that when the latter learned to appreciate literature, there was nothing in German literature to appreciate; when Germany began to produce good literary works, Frederick's tastes were already formed and he was too old to appreciate things so different from those to which he had been accustomed.

177. 1. Handwerfs: und fabrifsachen, 'matters pertaining to manufactures and industries'; Frederick's prohibitive tariff compelled the people to content themselves with poor home-made articles, often poor substitutes for the genuine things; but Goethe suggests that this was a comparatively easy matter, easier than to impose upon them an inferior literature.

7. Unsgeburt, 'product,' now generally used in a derogatory sense.

11. Cheaterproduction, ordinarily 'presentation on the stage'; here 'dramatic work'; 'the first taken from the important events of life.' temporar, here not 'temporary' in a

derogatory sense; rather 'timely.' 14. im Gegensaty von; we now say im Gegensaty. 20. In 1760, Lessing became secretary General von Tauentzien, then governor of Silesia, with head-quarters at Breslau. In this position he led a somewhat irregular life. 23 sq. eine höhere bedeutendere West, viz. great political events, as opposed to domestic affairs and literary jealousies and seuds which the poets had hitherto treated. 27. gehässig, 'hostile.'

- 178. 4. fosste, 'was to.' Lessing, however, certainly did not write the 'aforesaid drama' for that purpose. 8. Subalternen, 'subordinate characters.' 18. sich absinden, 'settle,' 'come to terms.' 19. gesten machen, 'insist on,' 'enforce'; nowadays the present participle is used instead of the infinitive in this phrase: gestend machen. 28. mögsichst, 'as well as possible.' übersiefern, 'relate.'
- 179. 5. das Bedentende, 'importance'; cf. 8. 21. note. Similarly das Concife; cf. also 173. I sqq. and 13. 14, note. 8. Beschränstheit meines Zustandes, 'narrowness of my sphere'; where was a young student like Goethe to find material such as Lessing had sound in the stirring scenes of the Seven Years' War? His teachers were reserved and did not encourage him; cultivated persons who might have aided him were inaccessible; he had seen no inspiring natural scenery. 14. master unterlage, 'basis of truth.' 17 sq. In other words, the poet must present what he himself had seen, heard, selt. 24 sqq. This paragraph is of the highest importance and interest, inasmuch as it shows the method which Goethe followed in all his work, and indicates clearly the method we must pursue in trying to understand his work. 28. absolicitiesen, 'settle.'
- 180. 5. Cf. Vorwort, 2. I sqq. and note. 7. ii'bergetragen; in the figurative sense of 'transfer' the inseparable compound übertragen is now used. 16 sqq. und \* \* \* verdiente; the logical connection with what precedes is somewhat obscure; und hardly seems the right conjunction. 23. Zachariä; cf. 172. 6, note. Herzog Michel, a one-act comedy by J. C. Krüger, published in 1763, then very popular. Michel, a poor peasant, plans what he will do with the proceeds from a nightingale

which he has caught, and builds air-castles. 28. anf die Daner, 'in the long run.' 29. Sucht, viz. Eisersucht, 'jealousy'; cf. the popular saying, said to have originated with the theologian F. E. D. Schleiermacher (1768–1834): "Eisersucht ist eine Leibenschaft, die mit Eiser sucht, was Leibenschaft."

- 181. 4sq. hierüber ins flare 3u fommen, 'to arrive at a clear understanding in regard to these matters' (viz. the foundations of poetry). 6. fneipen, 'pinch,' used humorously for fümmern, 'trouble.' 17. Es gab; cf. 6o. 14, note. 26 sq. Annette afterwards became engaged to a young lawyer, Dr. Kanne, whom Goethe had himself introduced into the family. 29 sq. in ftürmte, 'assaulted.'
- 182. 7. Intervallen = Bwischengeiten, between his fits of jealousy; cf. 13. 14, note. 11 sq. eines andern Paares, viz. his friend Horn and Constanze Breitkops. 18. dessen, of course, refers to Stüd. 21. ansprechen, 'appeal to,' 'attract.' 23. Irrgänge, 'labyrinths.' 24. die bürgerliche Sozietät (for Geschschi), 'society in the cities'; cf. 54. 1, note. 25. Stand, 'rank.' 30 sq. übertünchen, 'whitewash'; cf. übertünchte Gräber, 'whited sepulchres' (Matth. xxiii. 27); transl. 'covers, with a thin coat, many a rotten wall.'
- 183. 7. Hausdiebstahl, 'thest committed by a member of the household.' 14. mochte; cs. 55. 19, note. 15. vertuschen; cs. 47. 21, note. 21. Expositionen, 'plots.' In the strictly technical language of the drama, however, Exposition means a statement of the events which lead up to the action of the play. 22. angstsich, generally 'anxious,' here used actively, 'causing anxiety' or 'pain.' 24 sq. Die Mitschuldigen, The Fellow-Culprits, was presented on the Weimar stage in 1805, and occasionally afterwards. Like The Lover's Caprice, it is written in Alexandrines and otherwise conforms to French standards.
- 184. 3. Nachahmungen, especially a prose version with considerable modifications by J. F. E. Albrecht under the title of Alle strafbar (1795), which was well received. 9. bei moralischer Zurechnung, 'in judging of one's morals.' 10. jenes höchst christliche Wort; viz. John viii. 7. 12. The rest

of Book VII contains miscellaneous reminiscences of Goethe's life in Leipsic, among them some relating to a jolly and somewhat unprincipled friend by the name of Behrisch, in whose company Goethe played a number of wild pranks.

#### BOOK VIII.

Book VIII covers the remainder of Goethe's stay at Leipsic, his return to Frankfort in September 1768, and his stay there until April 1770. While at Leipsic he placed himself under the instruction of Oeser (cf. 208, 24, note) and devoted much time to drawing and etching. He also made a journey to Dresden, where he saw for the first time original paintings by great masters,

- 15. schleichend, 'slow,' 'lazy.' 17. Auerstädter Unsall; on the way from Frankfort to Leipsic, the coach stuck fast in the mud near Auerstädt in Thuringia, and in helping to pull it out, Goethe had strained the muscles of his chest. 21. Merseburg, a small town not far from Leipsic. 22. trist, Fr. triste, = trauria, melandolisco.
- 185. 5. Epoche, etc., the epoch when cold bathing was the fad. 9. in Gefolg; now infolge. 10. Rouffeau's 'suggestions' were to return to a simple, more natural life; cf. 78. 15, note. 14. empfanden mehrere, etc., 'several persons experienced to be the worst thing [they could do].' 15. verhehen, 'excite, 'upset.' 21. His neighbor was the theological student mentioned 155. 30 sqq. 25. Eruption, viz. the hemorrhage. 26. Gefchwulft, now feminine, as in 192. 16.
- 186. 3 sq. als \*\*\* gefannt, 'than I had known [in me] for a long time'; the use of the ethical dative in this expression is analogous to that after emarten in 135. 13; the negative was formerly often used after a comparative, as in French to this day. 12. Widersian, 'contrariness.' 21. wenn unser Seelenconcent, etc. (Lat. concentus, 'blending of sounds'), 'when the harmony of our souls is attuned most spiritually.' 23. West-wesen, 'affairs of the world.' 24. ingeheim, now insection or im geheimen, 'secretly'; cf. 194. 8. 27. E. C. Langer (1743-1820), one of Goethe's friends with whom he used to take long walks and discuss literary and philosophical questions; he afterwards became Lessing's successor as librarian at Wolsenbüttel. The

school of Aristotle was called the 'peripatetic,' because he taught his disciples while walking up and down in the Lyceum at Athens.

- 187. 2. Stadtsoldaten, 'policemen.' 3. Chätsichfeiten, violence.' 7 sq. Formerly those connected with a university really constituted, legally speaking, a community by themselves, with a separate court, police officers, etc., hence the expression afademische Bürger, which is retained even now after its old significance has disappeared. 12. fenster einmerfen, 'break windows' by throwing stones. 30. Goethe lest Leipsic on his birthday, August 28, 1768.
- 188. 1. Hauderer, 'hackney-coachman'; he did not take the regular public stage. 4. bedenklicherweise, 'anxiously.' 21. vorläusig, here 'previously'; now generally 'for the present,' 'provisionally.' 28. sich \* \* \* umzuthun, 'to look about a little outside.' 30. wobei, 'in addition to which.'
- 189. 15. ganz und gar, alliterative collocation of synonyms, stronger than gar. 18 sq. nichts \*\*\* drunter, 'neither more nor less.'
- 190. 1. lassen = stehen, 'become.' 4 sq. Rotwelsch, the slang of beggars and thieves, 'gibberish.' 17. expedieren = beeilen.
  23. bald beforgt, 'easily cared for'; beforgt is often used in the sense of 'anxious,' 'troubled.' 25 sq. das nächste, viz. Interest, 'her nearest interest she sound in religion.' 29. Susanna Katharina von Klettenberg (1723-1774); member of a sisterhood at Franksort. Her life and character are reflected in Book VI of Wilhelm Meisters Lehrjahre under the title of Bekenntnisse einer schönen Seele.
- 191. 6. Herrnhutisch; cf. 42. 13, note. 14. religios, now generally religiös. 15 sqq. die \* \* \* famen, a somewhat obscure passage; Goethe probably means 'the religious sentiments, which she gracefully, and even with genius, regarded as partly natural and partly supernatural.' 28. in Ubsicht auf; cf. 37. 27, note.

1

192. 3. unbewunden, 'frankly'; unumwunden is now used in this sense. 7. im Rest stehen, 'be behind [with his dues].'
18. zeitigen, 'let mature.' 22 sq. Höllenstein, lapis infernalis,

- 'caustie stone' (nitrate of silver). **25** sq. die abgesonderten Frommen; cs. 42. 11 sqq. **29.** hektisch = schwindssüchtig, 'hectic,' 'consumptive.'
- 193. 3. abstrus; cf. 90. 30 sq., note. 10. eigene, 'private'; only licensed apothecaries had a legal right to dispense medicines. 14. den Gläubigen, 'those believing,' 'the initiated.' 19. Empfänglichfeit, 'receptiveness.' 25. überliefern, 'communicate.'
- 194. 6. sich zu eigen machen, 'acquire.' 8. G. von Welling's Opus mago-cabbalisticum et philosophicum, sirst published in 1735, was republished in Franksort in 1769. 24. gebaren, now generally reslexive, 'conduct one's self.' 26. Gedachtes Werf; cs. 178. 4, note. 29. Theophrastus Paracelsus (1493–1541), the samous Swiss physician and alchemist. His collected works first appeared at Basle in 1589 in ten volumes. 30. Basilius Dalentinus, a pupil and follower of Paracelsus. 30 sq. J. B. van Helmont (1577–1644), a Belgian physician, also a follower of Paracelsus; he regarded diseases as chemical processes and thereupon based his system of cures by chemical means. He is also known as the coiner of the word gas.
- 195. 1. G. Starfey, an alchemist, who died in 1665. 4sq. Aurea Catena Homeri, the subtitle of a work by HERWERD VON FORSCHENBRUNN, called Annulus Platonis oder physikalisch-chemische Erklärung der Natur. 6. Derfnüpfung, 'harmony.' 30. darf has here its original meaning, now very rare, of 'need.'
- 196. 6. Windosen, 'furnace.' Kolben, m. 'alembic.' 8. Wellingisch; cf. 194. 8, note. 17. Mittelsal3, containing neither acid nor alkali. 23. Sandbad; the glass retort is placed in a metal case filled with sand, which is then heated from below; the retort is thus heated more gradually and evenly. 26. abrauchen, 'evaporate.' 27 sq. Matrotosmus, 'macrocosm,' the great world, outside of man. 28. Mitrotosmus, 'microcosm,' man, who is supposed to unite in him all the elements of the macrocosm on a small scale. Terms used in the scholastic philosophy of the middle-ages. Cf. Faust, Il. 430 sqq.
  - 197. 7. aufführen, 'arrange,' 'classify'; transl. 'chemistry

has been treated (or 'studied') more systematically.' 9. 2ldept, 'adept,' i.e. 'one who has acquired [the art],' 'initiated,' a favorite term with the alchemists. 12. H. Boerhave (1668-1738), a Dutch physician and chemist; his Elementa Chemiae (Paris: 1724) put an end to the delusions of alchemy. His Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae medicae first appeared at Leyden in 1709.

198. 6. gefaßt, here 'restrained,' 'regulated.'

#### BOOK IX.

Book IX treats of Goethe's arrival in Strassburg, April, 1770, and his studies, occupations, and acquaintances there.

- 199. 2. Recidiv, n. = Rüdfall, 'relapse.' 10. Ufademien; cf. 38. 3, note. 23. in diesem Sinne, 'in this manner,' 'on this plan'; a somewhat unusual expression. 24. frei; cf. 30. 2, note. 28 sq. diese Kommunitation, etc., 'this free communication from top to bottom.' 30. Partie; cf. 105. 22, note.
- 200. 3. angftlich; cf. 183. 22, note. 9. heraussetzen, 'expose,' 'point out,' a rare expression; auseinanberseten, 'explain,' is the common term. 10. verlegen, 'move.' 12. schnörkelhaft, cf. 21. 3, note; also 208. 24, note. 13. chinefische Capeten; cf. 66. 15, note. 14. Es gab; cf. 60. 14, note. 15. tuschen; cf. 47. ausgleichen, 'adjust' (a quarrel). 17. Diligence, 21, note. 'fast stage,' pronounced as in French. 19. im Wirtsbaus jum Beift, 'at the Ghost Tavern' on the bank of the river Ill; au is often used before names of houses and inns, e.g. "ber Golbene Löwe" or "jum Golbenen Löwen." Geift here means 'the Holy Ghost'; in Roman Catholic countries inns frequently have such names. 21. das Münster, 'Minster,' 'Cathedral,' one of the most famous specimens of Gothic architecture in Europe. It was begun in 1015, but it was not remarkable as a work of art till the architect ERWIN VON STEINBACH in 1277 planned and began building the facade and the two towers. The former and one of the two towers were completed in 1439, the other has remained unfinished to this day. 22 sq. eine ganze Strecke her, 'for quite a distance.'
  - 201. 3. Plattform, viz. on the unfinished tower. 4. woh-

Notes. 357

nen und hausen, collocation of synonyms. 7. durchstedten, 'interweave.' 14. Wiesenwuchs, a sort of collective for Biesen, 'meadow-lands.' 22. Meierhof, 'farm.' 23. unübersehlich, 'unbounded'; lit. 'of which the end cannot be seen.' 25. and bauen, 'cultivate.' 29. Unblick; in connection with the following in, Blid or Ausblick would sound more natural.

- 202. 1. Uhnungsvolle; cf. 11. 25 sq., note. 2. Cafel, 'tablet.' 8. herausheben, 'render prominent'; less common than herverheben. 16. Sommerseite, 'sunny side.' 22. Pension (pronounce the first syllable as in French), 'boarding-house.' 24. pensioniert, 'pensioned,' 'retired.' Ludwigsritter, 'knight of the order of St. Louis.' 27. Deputat', n. 'allowance.' 29. The title 'Doctor' is probably a mistake; Salzmann was clerk of the Surrogate Court.
- 8. fnapp, 'trim.' 4. in Schuh und Strümpfen, i.e. 203. he never wore boots, but was always 'in full dress.' In a few common formulas, two co-ordinate words are regarded almost like a compound and the ending of the second serves for both. 9. Streifschauer, 'passing showers.' 18. promovieren, 'graduate'; cf. 35. 24, note. 15. Kollegia; cf. 157. 20, note. 17 sq. es fich - perhalte, 'matters were.' 20 sq. dem \* \* \* aemäk, 'in accordance with their relations toward France.' Strassburg had been annexed to France in 1681. 22. eingeleitet, 'introduced,' 'instituted.' melche, etc., 'who like to stick to that which is given,' i.e. to things as they are, without troubling themselves about their origin or their probable future development. 24. Dorfenntniffe, 'knowledge of the preliminaries' (or 'rudiments'). 25. beibringen, 'impart.' fich faffen, 'express one's self.' 28. Repetent, 'tutor,' 'coach,' who prepares students for the examinations.
- 204. 2. Schwadronieren, 'big talk.' 5. Rechtserforders nisse, 'principles of law.' 16 sq. Umhervagieren, 'rambling.' 22 sq. wird \* \* \* gesucht, lit. 'the matter (i.e. what is wanted) is by no means sought in the distance,' i.e. the examiners will confine themselves to that which is near at hand, to matters of fact; transl. 'nobody need go far out of his way.' The difference between the training given at a German university and

has been treated (or 'studied') more systematically.' 9. Abept, 'adept,' i.e. 'one who has acquired [the art],' 'initiated,' a favorite term with the alchemists. 12. H. Boerhave (1668-1738), a Dutch physician and chemist; his Elementa Chemiae (Paris: 1724) put an end to the delusions of alchemy. His Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis in usum doctrinae medicae first appeared at Leyden in 1709.

198. 6. gefaßt, here 'restrained,' 'regulated.'

#### BOOK IX.

Book IX treats of Goethe's arrival in Strassburg, April, 1770, and his studies, occupations, and acquaintances there.

- 199. 2. Recidiv, n. = Rüdsal, 'relapse.' 10. Ukademien; cf. 38. 3, note. 28. in diesem Sinne, 'in this manner,' 'on this plan'; a somewhat unusual expression. 24. frei; cf. 30. 2, note. 28 sq. diese Kommunikation, etc., 'this free communication from top to bottom.' 30. Partie; cf. 105. 22, note.
- 200. 8. angftlich; cf. 183. 22, note. 9. heraussetzen, 'expose,' 'point out,' a rare expression; auseinanbersegen, 'explain,' is the common term. 10. verlegen, 'move.' 12. schnörkelhaft, cf. 21. 3, note; also 208. 24, note. 13. chinesische Capeten; cf. 66. 15, note. 14. Es gab; cf. 60. 14, note. 15. tuschen; cf. 47. ausgleichen, 'adjust' (a quarrel). 17. Diligence, 'fast stage,' pronounced as in French. 19. im Wirtshaus sum Beift, 'at the Ghost Tavern' on the bank of the river Ill: au is often used before names of houses and inns, e.g. "ber Golbene Löwe" or "zum Golbenen Löwen." Geist here means 'the Holy Ghost'; in Roman Catholic countries inns frequently have such names. 21. das Münster, 'Minster,' 'Cathedral,' one of the most famous specimens of Gothic architecture in Europe. It was begun in 1015, but it was not remarkable as a work of art till the architect ERWIN VON STEINBACH in 1277 planned and began building the façade and the two towers. The former and one of the two towers were completed in 1439, the other has remained unfinished to this day. 22 sq. eine gange Strecke her, 'for quite a distance.'
  - 201. 3. Plattform, viz. on the unfinished tower. 4. woh:

nen und hausen, collocation of synonyms. 7. durchstechten, 'interweave.' 14. Wiesenwuchs, a sort of collective for Bissen, 'meadow-lands.' 22. Meierhof, 'farm.' 23. unübersehlich, 'unbounded'; lit. 'of which the end cannot be seen.' 25. and bauen, 'cultivate.' 29. Unblick; in connection with the following in, Blick or Ausblick would sound more natural.

- 202. 1. Uhnungsvolle; cf. 11. 25 sq., note. 2. Cafel, 'tablet.' 8. herausheben, 'render prominent'; less common than hervorheben. 16. Sommerseite, 'sunny side.' 22. Pension (pronounce the first syllable as in French), 'boarding-house.' 24. pensioniert, 'pensioned,' 'retired.' Eudwigsritter, 'knight of the order of St. Louis.' 27. Deputat', n. 'allowance.' 29. The title 'Doctor' is probably a mistake; Salzmann was clerk of the Surrogate Court.
- 3. fnapp, 'trim.' 4. in Schuh und Strümpfen, i.e. he never wore boots, but was always 'in full dress.' In a few common formulas..two co-ordinate words are regarded almost like a compound and the ending of the second serves for both. 9. Streifschauer, 'passing showers.' 13. promovieren, 'graduate'; cf. 35. 24, note. 15. Kollegia; cf. 157. 20, note. 17 sq. es fich - verhalte, 'matters were.' 20 sq. dem \* \* \* gemäß, 'in accordance with their relations toward France.' Strassburg had been annexed to France in 1681. 22. eingeleitet, 'introduced,' 'instituted.' melche, etc., 'who like to stick to that which is given,' i.e. to things as they are, without troubling themselves about their origin or their probable future development. 24. Dorfenntnisse, 'knowledge of the preliminaries' (or 'rudiments'). 25. beibringen, 'impart.' fich faffen, 'express 28. Repetent, 'tutor,' 'coach,' who prepares one's self.' students for the examinations.
- 204. 2. Schwadronieren, 'big talk.' 5. Rechtserforders nisse, 'principles of law.' 16 sq. Umhervagieren, 'rambling.' 22 sq. wird \*\*\* gesucht, lit. 'the matter (i.e. what is wanted) is by no means sought in the distance,' i.e. the examiners will confine themselves to that which is near at hand, to matters of fact; transl. 'nobody need go far out of his way.' The difference between the training given at a German university and

that given at Strassburg was that the former was more theorethcal and scientific, the latter more practical; the former was intended to produce learned jurists, the latter only practicing lawyers.

205. 6. findet sid, 'will come of itsels.' 8. Hefte; cf. 159. 16, note. 10. Goethe tells in Book IV how already as a small boy he had studied Hoppe's Small Catechism of Law. 12. supplieren = ergangen. 17. Positives, 'positive,' that which is, as distinguished from the manner in which it came to be. 17 sq. wo nicht; cf. 26. 27, note. 18. verständig, 'reasonably.' 25. Metier; cf. 36. 18, note. 26. To this day the medical students in the German universities are accused by students in other departments of being too fond of Sachsmelt, a student-slang term for 'talking shop.'

206. 9. Pension; cf. 202. 22, note and 172. 20, note. 10 sq. Sustpartien; cf. 105. 22, note. 11. kam — zur Sprache, 'was talked about.' 12. Kumpan', used familiarly for Gesapht, Gesale. 16 sq in Absicht; cf. 37. 27, note. 17 sq. frequenz, 'attendance,' 'number.' 22. [Dorlesungen] besuchen, 'attend [lectures]'; say 'I took chemistry with L.,' etc. 25. Sozietät; cf. 55. 16, note. Dorsenntnisse; cf. 203. 24, note. 26. Ubersentnisse, 'knowledge surpassing [what might be expected], 'knowledge reaching over into other departments,' 'miscellaneous information.'

207. 2sq. Marie Untoinette had been married at Vienna by proxy on April 19, 1770, to the Dauphin, later King Louis XVI. of France. .7. häufig, now only 'frequently,' many times'; here 'numerously'; transl. 'many preparations were diligently made for,' etc. 10. Rheininsel; the Rhine then formed the border between Germany and France. 21. mirfen, in a technical sense, 'weave.' 22. ausschlagen, 'line,' 'cover.' 24. Ceppich, here 'tapestry'; now generally 'rug,' 'carpet.' 'Raphael's Cartoons,' for tapestries designed for the Sistine Chapel represent scenes from the lives of the Apostles.

208. 4. Hautelissen, Fr. haute-lisse, a species of large tapestry. 16 sqq. Und damit, etc. The scene was 'horrible and atrocious,' but not lacking by any means in the 'absurd';

the absurdity consisted in the fact that only the tail of the magic bull was visible, the rest of the beast being hidden behind the drapery of the throne. 24. Oefers Schule; A. F. Oeser (1717-1799) had been since 1764 director of the Academy of Fine Arts at Leipsic. Goethe had taken drawing-lessons from him and had received from him many valuable ideas on art. Oeser was a classicist in art; he strove after simplicity and appropriateness and hence was an enemy of the rococo style. Cf. 200. 12 sq. 29. Derwahrer, 'keeper.'

- 209. 11. Capezierer, synonymous with Deforatour; now the business of a Lapezierer comprises upholstering and paperhanging. 14. If es doch, etc., 'Surely it seems as if,' etc. 20. setten; cf. 48. 3, note. 21. Sache, 'concern'; here 'way.' 24. Population = Bevölferung; see 13. 14, note. 25. wie sie auch, 'however [numerously] they might flock thither.' 28. Marie Antoinette was not yet sistem years old.
- 210. 9. sich verlaufen, here 'disperse'; often 'lose one's way.' 25. Schreckenspost, 'terrible news.' 28. Unzahl, 'enormous number'; rumor mentioned sive hundred.
- 211. 5. Außenbleiben, 'remaining absent,' 'disappearance.' 16. im Gleichgewicht, lit. 'in equilibrium'; transl. 'which often upset me.'
- 212. 2. eine Elle ins Gevierte, 'a cubit square.' 3. ohne \*\*\* können, 'without any particular thing to hold one's self by.' 7. Montgolfiere; the brothers E. and J. Montgolfier invented the air-balloon, hence Fr. montgolfière, 'a balloon'; pronounce in German as in French, but sound the final \*c. 14. eben belongs to muß; 'one just must.' 20. Klinifum, 'clinique,' 'clinical lectures.' 21. Enthindungsfunst, 'obstetrics.' 23. Upprehension = Fundt; cf. 13. 14, note; we should expect vor instead of gegen. 30. The comma after finsternis is retained contrary to the punctuation of the Weimar edition; it is clear that ber Finsternis is co-ordinate with the other genitives and does not govern them.

#### BOOK X.

- Book X continues the account of Goethe's residence in Strassburg, until the beginning of his acquaintance with Friedrike Brion.
- 213. 10. was; modern usage requires welges or bas. 18. 3. 6. herder occupies such an important position in German literature that it cannot be properly characterized within the space of a brief note. Comment will therefore be limited to such special matters as are mentioned in Goethe's account.—The fourteen-year-old son of the Prince-Bishop of Holstein-Eutin was inclined to melancholy. 25. Locke, here 'queue.'
- 214. 3. galant, here e elegant. 11. Mitteilung, here e Gefpräch. 11 sq. sich finden ließ = war. 19. adrett = gewandt; of manners, it denotes easy and natural observance of etiquette, a combination of ease and ceremoniousness. 20. bedeutend, 'expressive'; cf. 44. 9, note. 21. aufgeworfen, 'turned up,' 'full.' 29. zutraulich, 'confiding.'
- 215. 6. Hausfreund; cf. 59. 23, note. 7. Staatskalender, a political almanac, giving dates and statistics, like the well-known Almanach de Gotha.
  18. Widersprechungsgeist, now more commonly Widerspruchsgeist.
  25. Chränensäcken, 'lachrymal sack.'
- 216. 2. da denn, 'whereupon'; cf. 7. 23, note. 3. Chränenpunkt, 'lachrymal point.' 12. Lobstein; cf. 206. 23. 12 sq. jene Übungen, etc.; cf. 212. 16 sqq. 25. behaglich, here = gemütlich; cf. 47. 12, note. 27. Riga, a city in Livonia (cf. 172. 2, note), where Herder had taught and preached from 1764-1769. 30. allerliebst einnehmend, 'delightfully amiable.'
- 217. 6 sqq. schrieb sich her, 'must be ascribed to.' 14. in solcher Maße, 'accordingly'; Maße, s., is now used only in certain formulas like bermaßen, solgenbermaßen, etc.; otherwise Raß, n., is used. 16. auch wohl, 'occasionally even.' 22. Er hatte, etc.; cf. the Fr. il avait cinq ans, etc. Modern usage would require er war sünf Jabre älter. 26. Superiorität = übermacht, Racht, Gewalt. 30. perziehen, 'educate badly,' 'spoil.'
- 218. 2. sich anstellen, 'behave one's self,' 'do.' 8. bedenstend, 'full of import'; cf. 44. 9, note. 10. eine, here = irgmb

- tint. 12. abgezirfelt, 'circumscribed'; say 'stereotyped.' 23. fragmente, etc. In 1767 Herder had published his Fragmente zur deutschen Litteratur and in 1769 his Kritische Wälder, collections of short essays, by which he continued the work of Lessing in trying to establish the principles on which the new German literature was to rest.
- 219. 2. R. Sowth (1710-1787), since 1741 professor of poetry at Oxford, published Prælectiones de sacra poesi Hebræorum (London: 1753), the first attempt at applying literary criticism to the Hebrew Scriptures. Polispoefie, 'folk-poetry' in general. 3. Uberlieferungen im Elfak, the Alsatian songs, such as had been 'handed down [from former generations].' 4. die ältesten Urfunden, etc., 'the oldest records [regarded] as poetry,' not as history or divine revelation. 5 sqq. This doctrine as taught by Herder and later illustrated by him in his Stimmen der Völker in Liedern (1778) caused a widespread interest in folk-poetry. 19 sq. gelang mir, etc., 'I often succeeded in doing two or three times as much [as I should otherwise have done ].' 19. fomplettieren = vervollständigen. 25. J. G. Hamann (1730-1788) anticipated many of the ideas which afterwards influenced German writers, but his own writings were such a mixture of reason and unreason, of clearness and confusion, and he clothed his thought in such mystical and oracular language, that, while he earned the title of the Magus bee Norbene, 'the wizard of the North,' he was understood by few and was able to exercise but little direct influence. 27. Hang und Gang, 'trend and tendency.' 30. fibyllifch, 'Sibylline,' 'oracular.'
- 220. 7. nachbringen, 'add'; generally nachtragen. 22. Gut achten, etc. At the beginning of Book IX, Goethe had quoted the opinion of the well-known philologist C. G. Heyne (1729-1812), that the study of Ovid is a valuable aid in training the imagination of youth. 24. folite nicht gelten, 'was not to be allowed,' 'was denied.' 26. hier, i.e. in biefen Gebichten. 29. manierirt, 'full of mannerisms,' 'unnatural.'
- 221. 5. gut halten, here 'grant,' 'admit.' 8. Mifrede, 'stricture,' 'disparaging criticism.' 10. Cf. Plutarch's maxim:

"Audacter calumniare, semper aliquid haeret." 16. wollten, 'were about to.' 16 sq. Got von Berlichingen "with the iron hand," a German knight of the sixteenth century, one of the last representatives of the chivalry of the middle ages, then decadent, the hero of Goethe's first published drama (1773). 17. Janft. The legend of Doctor Johann Faust is too well known to require comment. As has been pointed out before, according to Goethe's account he became acquainted with this subject through the puppet-play and not through the older Volksbuch; cf. 41. 27, note. From this time on for about sixty years it engaged the poet's attention, for the second Part of his Faust was completed only a short time before his death. 20. bedentend; cf. 218. 8, note.

222. 1sq. ob ich, etc. Goethe wrote from Strassburg to Frl. von Klettenberg that chemistry was still his love. 4. die Mitschuldigen; cf. 183. 24sq., note. 24sq. Goldsmith's Vicar of Wakefield, published in 1766, was translated into German the following year. The following pages contain numerous allusions to characters and incidents in this book that are too well known to require explanation. 25. fürtrefslich, now vortrefslich; cf. 117. 28, note.

223. 2. Melchisede, etc.; cf. Gen. xiv. 18. 6. geknüpft, 'attached.' 21. gleich, 'equable.' 24 sq. Beschränktheit, 'limitation.'

224. 6. fabel, the 'story,' as distinct from the presentation of characters. 15. frömmelei, 'cant.' Pedantismus, 'pedantry'; now Pedanterie. 16. der hohe Sinn, 'that elevation of mind.' 17. Ironie, here not in its ordinary restricted sense, but in that of 'humor.' 18 sq. entgegenfommen, 'appear.' 19. Doftor Goldsmith; Goldsmith is said to have obtained the degree of Doctor of Medicine at Padua. 26. des bürgerlichen Behagens, 'of middle-class comfort'; for bürgerlich here and in 1. 29, cf. 54. 1, note. 28 sqq. greift — mit ein, 'participates in.' 30. reich, 'full,' refers to Lebtu rather than to Boge. bewegt, 'agitated.'

225. 15. singiert = erbichtet, 'fictitious'; cf. p. x, note. 30. einsprechen, now more commonly versprechen, 'drop in,' 'call.'

24. nahe bei, etc., viz. in Sesenheim. Drusenheim is 15 miles northeast of Strassburg, Sesenheim about three miles further northeast.
26. Pfarre, 'parish,' 'living.'

- 226. 1. abzumüßigenden, 'that were to be (or 'could be') gained for leisure'; transl. 'all leisure hours.' 3. Dartie; cf. 10. bedeutend, here 'of consequence,' 'promi-105. 22, note. 12. Gehalt, lit. 'content'; transl. 'their inner human 17 sq. im fall, 'in a position.' 20. Philemon und worth.' Baucis, an aged couple in Phrygia, who entertained Jupiter and Mercury after they had been refused shelter elsewhere: cf. Ovid, Metam. VIII, 621 sqq. Goethe was fond of this story, and gave the names of Philemon and Baucis to the aged couple in Faust II, Act 5. 20. The adventure of Henry IV. of France among his peasants was dramatized by Collé (1709-1783) in La partie de chasse d'Henri IV (1774), which was translated into German and transformed into a popular opera.
- 227. 2. von Jugend auf, etc.; cf. 12. 9 sq. 8. 3ugestutzt, 'rigged up.' 9 sqq. besonders wenn ich, etc., a poorly constructed sentence, though the sense is clear enough. 11. sateinische Reiter, i.e. men more used to Latin books than to horses; cf. Fr. piquer en latin, 'ride badly'; cf. also Conntageriter, one who stands behind a counter during the week and on Sunday hires a horse to ride. 18. frei, 'open.' 23. irren, transl. 'confuse,' 'trouble'; the clause with bas is the direct object of las, and the logical subject of irren. 28. ansprechen, 'appeal to,' 'please.'
- 228. 6. den Bater, etc.; Johann Jacob Brion, then 53 years old, had been at Sesenheim since 1760. 6 sq. in sich gekehrt; cf. 99. 6, note. 10. frauenzimmer; cf. 109. 12, note. 16. Gemeine, 'parish'; now Gemeinde. den oberen Stellen, 'the higher authorities.' 23. betreiben, 'push.'
- 229. 9 sq. die alteste Cochter, Maria Salomea, about as old as Goethe; her younger sister Elisabeth Friedrike was then about eighteen years old. An older daughter, not mentioned here, was married to a neighboring clergyman; and there was, beside the boy Christian, seven years old, a sister, not mentioned here, Jacoba Sophia, in her assembly gear. 14. such re-

hinaus, 'rushed out.' 17. bewußte = befannte, 'known [to them].' 21. sich wechselsweise, 'each other.'

- 230. 1. trugen fich, 'dressed themselves,' 'were dressed.' Though Alsace had been annexed to France a hundred years before, the people spoke German, as they do to this day, and they had up to that time preserved many German customs in spite of efforts made by the French Government to eradicate them. The women of Strassburg gave up the German costume during the wars with Germany following the French revolution. 13. Stumpfnase, 'turned-up nose.' forsete, say 'peered.' 18. meine Rolle; it appears later that Weyland had introduced him as a poor theological student. Cf. 236. 9 sqq. 19 sq. 3um besten haben, 'deceive,' 'fool.' 21. jenes Gespräch, viz. the conversation begun by the parents; cf. 229. 16. 22. Seidenssidy, 'animation.' 23. Dermandte; Weyland's sister had married a brother of Frau Brion.
- 231. 10. hätte follen; supply 'as she said,' 28 sq. gabees, potential subjunctive; transl. 'where would you find.'
- 232. 4. frei, 'easy.' einladend, 'attractive.' 7 sq. ging an Handen; now an die Hand or zur Hand gehen, 'help'; cf. 259. 26. 14. zur Sprache kommen; cf. 206. 11, note. 22. die Unsicht, 'my view,' 'my knowledge.'
- 233. 1. Landwein, Fr. vin ordinaire, a light home-grown wine. 5. belieben, here 'approve.' 9. neben, 'around.' in der Breite, 'in extension.' 17. denn ich hoffe, etc., a curious and anomalous mixture of direct and indirect discourse. 23. denen; cf. 170. 21, note. 23 sqq. beibringen; cf. 203. 25, note.
- 234. 5. meine Dermutung, viz. that she might love one or another. 8sq. Es \*\*\* 3u, 'it was too pleasant to listen to her'; the impersonal passive construction. 16 sq. that \*\*\* 3u qute; cf. 123. 6, note. 30. durfte, 'had a right,' 'had reason.'
- 235. 8 sq. verfehrtes Zeug, 'nonsense.' 10. gelten lassen, 'let pass'; here 'consider natural.' 17. niederträchtig, 'mean.' 19. fertig werden; cf. 73. 17, note. 29. gestopst, 'quilted.'
- 236. 1. Caille, Fr. taille, 'figure'; pronounce as in French, but sound the final et. 17. figieren, 'eye.'
  - 237. 14. fuhr, 'flashed.' 16 sq. ländliche Unordnungen,

'rural labors.' 18. stächtig, 'slightly.' 22. Vortrag, here 'proposal'; now obsolete in this sense; Borschlag is the modern term. 24. ausreden, 'finish speaking. 36. Mamsell, from Fr. mademoiselle, formerly often used in speaking of young women of the middle class, the present term Fraulein being then reserved for the higher classes. Cf. Faust, 1. 2607. 27. Riefschen, abbreviated diminutive of Friedrist. 28 sq. es — zuginge, 'things went on.' 30. ein armer Schlacker, 'a poor devil.'

238. 1. sich infinuieren = sich einschmeicheln, 'ingratiate one's self.' 7. schmuck, 'good-looking.' sich in die Bruft werfen, 'throw back one's shoulders,' 'draw one's self up.' 9. Copp, an exclamation expressing agreement; 'all right.' 10. wader, 'heartily.' Er, the form of address used in the eighteenth century toward inferiors and in half-contemptuous familiarity. 11. Madel, provincial and familiar for Mabden. sich vergreifen, lit. 'mistake'; transl. 'mistake you for me.' 12. Meine Baare, etc. In order to conform to the fashion of wearing a queue, Goethe had, on his arrival at Strassburg, allowed his hair to grow. 18. A person whose eyebrows meet over the nose is called provincially a Rätfel or Raxel; the origin of this expression is obscure. 19 sq. bebändert; cf. 75. 25, note. 20 sq. etwas - ausrichten, 'do some errand.' 24. Wöchnerin; it appears later that the young mother was his sister. den Kuchen: in some parts of Germany it is the custom among the country people to bake cake when a child is to be christened and send a loaf of it to the wife of the clergyman. 25. Pfarrin, for Pfarrerin, 'the parson's wife.' 26. hoffart muß Mot leiden, 'pride must come to grief,' a proverbial saying, the more common form of which is hoffart tommt por bem Fall.

239. 2. Kreditiv, n., 'credentials,' for Beglaubigung. 7. springen, provincial for eilen, lausen. 14. Cerrain, pronounced as in French, 'lay of the land,' 'nature of the ground.' 17 sq. gegen mir über, now always mir gegenüber. 19. George; the spelling with final se is French and indicates that the name is to be pronounced here as in French, as it is by many people in Germany to this day; the common German form of the name is written Georg and is pronounced according to the ordinary

rules of German pronunciation. 22. Kindtauffuchen, 'christening-cake.' 23. Guet, Alsatian for gut. esfassich, now esfassich, fremd, 'strangely,' i.e. not in my natural dialect.

- 240. 1. niemand weder; the use of a double negative was formerly not as rare as it is now. 2. Herrn = Sausherm. 3. aufregen, now 'excite'; here 'arouse' or 'disturb.' 6. nicht leicht = saum. 13. in diesem zweidentigen falle, probably 'in this doubtful situation,' though the expression is somewhat obscure. 20. aber; the appearance of the maid interrupted his quiet enjoyment. 21. geraten = gut geraten, 'turned out well.' 25. Zärbchen, diminutive abbreviation for Barbara, George's sweetheart; cs. 245. 28, note. 27. eine saubere Ehe, 'a nice kind of marriage.' 29. bedeuten, here 'inform'; now a very rare use of the word.
- 241. 7. Scharrfuß, 'scrape,' 'bow.' 8. zusprechen, 'urge.' 242. 6. vogesischen Gebirge, 'Vosges Mountains.' 13. zu stören; an allusion to Goethe's later relations to Frederica and his abandonment of her. 26. garstig, provincial for unartig, 'naughty.' 29. einigermaßen, 'at all.'
- 243. 5. der Schreck ist mir in die Glieder gefahren, a common idiom, 'the fright has shaken all my limbs.' 9. das Weistere, 'the rest.' 29 sq. eine schöne Geschichte, 'a fine business.'
- 244. \*15. eines Erschrockenen, viz. Menschen, 'of one frightened'; otherwise we should expect the seminine. 19. jemandem etwas (here was = etwas) abbitten, 'beg one's pardon for something.' 25. gezandert, etc.; past participles are used in place of imperatives to express decided commands. 27. Pardon, pronounced as in French. 28. vonnöten haben = nöthig haben, 'be in need of.' 30 sq. sich zufrieden geben; cs. 9. 24, note.
- 245. 2. Junge = Bursche, 'fellow.' 1959. anführen, 'fool.' 27. einbischen, 'make believe'; now generally used reflexively, 'imagine.' 28. Bärbe, abbreviation for Barbara; cf. 240. 25, note. sich überwer'sen, 'quarrel.'
- 246. 1. derb, 'robust,' 'healthy.' 12. Liese, abbreviation of Elisabeth. 14 sq. es fommt darauf an, 'the main point is'; cf. 98. 5 sq., note. 22. es ist mir recht, 'I have no objection.' 28 sq. Dogelhece, 'nest full of birds'; a proverbial apology for per-

sons who keep their hats on when they ought not. 29 sq. verteufelter Spuck, 'awful rumpus.' 30 sq. loser Dogel, 'loose bird,' 'wild bird'; often used in the sense of 'mischievous fellow,' here used for the double meaning.

- 247. 6. Kandidat, the name given to an older student preparing to take the examinations for a degree. 8. umfatteln, lit. 'change horses'; in student slang, 'change from one course of study to another.' 10. die Wochenfanzel besteigen, 'conduct week-day services.' 14. verhören = nicht hören. 21. gesegnete Mahlzeit, 'a blessing on your meal'; a salutation used in Germany before and after meals.
- 248. 3 sq. aufziehen, 'tease.' 6. duffelig, more often bustlig, 'dizzy,' 'confused'; say 'crazy.' 16. Petesche, 'laced jacket'; cf. Hermann und Dorothea I, 36. 28. Die neue Melusine. This tale was completed in 1807 at Karlsbad and incorporated in Book III of Wilhelm Meister's Wanderjahre. Cf. 41. 28, note. 29. Der neue Paris; cf. 53. 16, note.

#### BOOK XI.

Book XI concludes the account of Goethe's residence in Strassburg.

- 250. Motto. An old German saying found as early as the sixteenth century; the meaning is, of course, that Providence interferes with our most ambitious plans. 4. eigen teilnehmend, 'peculiarly interested.' 6. verzaubert, 'charmed,' in which sense bezaubert is now used; verzaubert now means 'transformed by magic.' 14. matt, 'flat.' 18. folgerecht, 'methodical.' afademischer Bürger; cf. 187. 7, note. 23. sich übernehmen, 'undertake too much.'
- 251. 6. das Inristische = die Auristrubeng. 7. die Promotion —absolvieren, 'pass the examination for the degree,' 'graduate.'
  8. das Medizinische = die Redizin. 10. Umgang, viz. his table-companions; cf. 205. 23. 21. Schnuppen = Sternschmuppen, 'shooting stars,' 'meteors.' 23. verkümmern, 'spoil.' 26. den herrlichen breiten Weg, viz. the recognition of the true nature of poetry; cf. 219. 5 sqq. 28. Inathan Swift (1667-1745), the English satirist, here first mentioned as a favorite of Herder. Hamann; cf. 219. 25, note.

- 252. 1. angehend, 'beginning,' 'incipient.' 7. Pension; cf. 202. 22, note. 18. Klinifum; cf. 212. 20, note. 28. Hippofrates, (ca. 460-ca. 377 B.c.), "the father of medicine." Werfahrungsart, 'method.' 23 sq. sich herausgeben, 'reveal one's self.' 27. fach, 'department.' 30. Begriffe, 'conceptions.'
- 253. 20. herausputien, 'dress up.' 22. sich verziehen, 'proceed slowly,' 'drag.' 27. sprengte zu, 'galloped on.'
- 254. 6. recht sein, 'suit.' 16. an sich halten, 'command hersels.' 23. Eintreffen, 'fulfillment.' 26. zartfühlend, 'sensitive.' 27. Bezug, 'relation.' 29. Verknüpfungen, 'connections'; here 'consequences.'
- 255. 11. Johann Peter Hebel (1760-1822), a Swiss poet, whose Alemannische Gedichte, written in his native dialect, possess great warmth of feeling and force, combined with simplicity of language. The poem here referred to, entitled Sonntags frühe (ed. Behaghel, I, 78), is too long to be quoted. 16. obenhin, 'superficially,' 'by the way.' 18 sq. im Canze sich auszurasen, 'tire one's self out in wild dancing.' rasen, 'rush wildly'; secondarily, 'rave.' 28. Dorzüge, 'excellent qualities.'
- 256. 2 sq. ihr Ünseres, etc.; these qualities 'showed themselves very pleasantly in her appearance and manners.' 6. jenes leidenschaftliche Mödden, etc. In Book IX, Goethe tells how he took lessons at Strassburg from an old French dancingmaster, who was assisted by his two daughters. With these Goethe became well acquainted. He liked the younger of the two better, but the older, Lucinda, fell violently in love with him, and when Goethe took final leave, she threw her arms about him, kissed him and uttered a curse on the woman who should touch his lips after that. 7. Weise, 'consecration'; a consecration implies a curse on the desecrator. 14. sittig, 'decorous.' 18. Pfänder, here 'forseits.' 20. Sösewert, '[redeeming] value.'
- 257. 3. allenfalls, 'perchance.' 7. Fierlichkeit, 'pretty things.' 13. jenem schönen Platze, viz. "Friedrisens Ruhe"; cf. 242. 12. 17. mein Geheimnis, viz. Lucinda's curse. 30 sq. dem geselligen Menschen ber menschlichen Gesellschaft.

- 258. 12. Bruft, 'lungs.' 14 sq. sich ausnehmen, 'look.' 18. beblümt, 'covered with flowers.' 23. Berwirrungen ausgleichen, transl. 'adjust difficulties.'
- 259. 5. die feimenden Saaten, 'the sprouting grain.' 15. gepaart, 'mated'; transl. 'had sometimes no suitable companion.' 25. es, 'with it,' originally a genitive, now felt as an accusative, in consequence of which a number of adjectives and verbs which formerly took the genitive, now take the accusative. 26. an die hand gehen = helfen; cf. 232. 7, note. 27. anfregen; cf. 240. 30, note.
- 260. 5. hoch zu stehen kommen = viel kosten. 8. gewohnt and 11. danke; cf. 259. 25, note. 13. Roman, 'novel.' 27. Urlanb = Abschich, 'leave'; now generally used only in the technical sense of 'furlough.'
- 261. 5. Spediteur, here 'messenger'; properly only 'forwarding agent.' 13 sq. von innen heraus = aus dem herzen. 16. Dorzüge; cf. 255. 28 sqq. 19. Juruf, 'admonition.'
- 262. 15. Brouillons, Fr. brouillon, 'sketch,' 'rough draft'; pronounce as in French, but sound the final -6.
- 263. 1 sq. und, etc., another anacoluthon; this clause is not logically dependent on the preceding relative pronoun.

  2. angeben, 'suggest.' 5 sq. nach, etc.; 'after the vigorous exercise in rather warm weather.' 7. der alte Umtmann, 'the old squire,' mentioned 262. 30. 7 sq. des Guten zu viel thun, 'indulge too much.' 12 sq. in gleichem falle, 'similarly.' 17 sq. famen an die Reihe, 'had their turn.' 18 sq. ging ins libertriebene, 'was carried to excess.' 21. zeigte von, 'witnessed to,' 'proved,' 'showed'; now zeugen von.
- 264. 8. Allemande, Fr. allemande, 'German dance,' 'round dance.' 4. Unfang, Mittel und Ende, a common phrase. 6. Lehrmeisterinnen; cf. 256. 6, note. 9 sq. Schicht machen = aushören, 'stop'; originally a mining term. 11. fortzurasen; cf. 255. 19, note. 16. Spiel, viz. Kartenspiel; cf. 255. 18. 19. Gesundheit, 'toast.'
- 265. 3. gegen ihr über; cf. 239. 17 sq., note. 7. ablehnen, here 'ward off.' 11. über alle Berge, a common idiom, 'a thousand miles away.'

266. 12. diesem zarten Wesen, viz. unserer Ettesseit. 19. Nachtvögel; cf. Nächte der Nacht, l. 6. The hooting of owls and other night-dirds plays a prominent part in popular superstitions. 27 sqq. mich \* \* \* zu ihr sammelte, 'concentrated (lit. 'collected') my thoughts (lit. 'myself') upon her.'

267. 5. Dergegenwärtigung, lit. 'rendering present'; transl. 'thought.' 8. in der folge, 'afterwards,' viz. when his relation to Friedrike began to cause him anxiety; cf. 276. 13 sq. 18. sagen, 'signify'; transl. 'as if it were an insignificant matter.' 23. Raymond und Melusina; cf. 248. 28; they had compared the characters in Die neue Mulusine to persons of their aquaintance.

268. 3. läßt sich gelten, 'thinks highly of one's self.' 6. Schattenriß, 'silhouette.' 11 sq. geschehn und gehn, collocation of synonyms; transl. 'they let matters take their course.' 15. hinwalten, 'go on,' 'continue.' 15 sq. sich — bestätigt, 'is settled.' 19 sq. wegen jenes, etc.; cf. 256. II sqq. 23 sq. es hing von uns ab, 'we were free.' 28 sq. legte \*\*\* unter, 'wrote to well-known melodies many songs,' etc. 30. Sie hätten, etc., 'they would have made a neat volume,' 'quite a volume.' wenige davon, etc. Of the poems that had their origin in Goethe's love for Friedrike, two were included, in somewhat altered form, in the collection of 1806 under the titles of Willkommen und Abschied and Mit einem gemalten Band (cf. 269. 13 sqq.). Their original form was as follows.

1.

Es schlug mein Herz; geschwind zu Pserde, Und sort, wild, wie ein Held zur Schlacht! Der Abend wiegte schon die Erde, Und an den Bergen hing die Nacht; Schon stund im Nebellseid die Eiche, Wie ein gesärmter Alese, da, Wo zinsternies aus dem Gesträuche Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von seinem Wolfenhügel Schien schläfrig aus dem Duft hervor; Die Winde schwangen leise Flügel, Umsauften schauerlich mein Ohr; Die Nacht schuf tausend Ungeheuer -Doch tausendfacher war mein Mut; Mein Geist war ein verzehrend feuer, Mein ganzes Berg zerfloß in Glut.

Ich fach dich, und die milbe Freude floß aus dem füßen Blid auf mich. Sanz war mein Herz an deiner Seite, Und jeder Utemzug für dich. Ein rosenfarbes Früh'ingswetter Lag auf dem lieblichen Gesicht, Und Fartlickseit für mich, ihr Götter! Ich bofft' es, ich verdient' es nicht.

Der Abschied, wie bedrängt, wie trübe! Aus beinen Bliden sprach dein Herz. In deinen Käffen, welche Liebe, O welche Wonne, welcher Schmerz! Du gingst, ich stund, und sah zur Erden, Und sah dir nach mit nassem Blid; Und doch, welch Glüd! geliebt zu werden. Und lieben, Götter, welch ein Glüd!

2

Kleine Blumen, fleine Blatter Streuen wir mit leichter Hand, Bute junge frühlingsgötter, Candelnd auf ein luftig Band.

Zephir nimm's auf deine Flügel, Schling's um meiner Liebsten Kleid! Und dann tritt sie für den Spiegel Mit zufriedner Munterfeit.

Sieht mit Rosen sich umgeben Sie, wie eine Rose jung. Einen Kuß! geliebtes Ceben, Und ich bin belohnt genung.

Schidfal fegne diefe Criebe, Caf mich ihr und laß fle mein, Caf das Ceben unfrer Ciebe Doch fein Rojenleben fein.

Mådchen, das wie ich empfindet, Reich mir deine liebe Hand. Und das Band, das uns verbindet, Sei kein schwaches Rosenband.

Cf. Der junge Goethe, I, 269 sq. and 266 sq.

- 269. 19 sq. Bauverständigen, 'architect.' 24. Aufriß, 'elevation.' Durchschnitt, 'section.' 26. detaillierter; pronounce -aill- as in French. Unschlag, 'estimate.'
- 270. 6. Chaise, pronounce as in French, but sound the final e. staffieren, here 'decorate'; cf. 32. 7, note. 16. Rumpelsasten, 'an old rattle-box of a vehicle,' 'a ramshackle carriage.' 20. ums, here for um bee, ordinarily used in writing only for um bae. 21. Grund, 'groundwork.' 28. Häuser = Kamilien.
- 271. 8. jenen, viz. the members of die ländlich Familie, 270, 27 sq. 9. Gegenaufnahme, 'reception in return.' 10. handeln = verhandeln. 15. fiel, cf. 12. 6, note. 25. Enge, 'in confinement.' in Bezug auf, 'alongside of,' 'amid.' 26. Porzellanpuppen, 'porcelain figures.' 28. sagen; cf. 267. 18, note.
- 272. 16. Eigentlich genommen, 'properly speaking.' 19. modeln = umbilben, 'transform.' 20. gebärte; cf. 194. 24, note. 26. Kanapee, 'sofa'; now only provincial for Sosa.
- 273. 2. sich's seicht machen, 'take things easy,' be at ease'; cf. 32. 10, note. 13. eingehen, 'agree to'; now with auf, except in phrases like ein Bündnis eingehen, 'enter into an alliance.' 15 sq. wie nur, 'as well as.' 24. veranlaßt, here 'induced,' viz. zum Lesen.
- 274. 5. sich deutsch trugen; cf. 230. 1, note. 8. maadehaft ausgezeichnet, 'dressed like a servant'; the lower classes clung to the German dress after fashionable society had adopted the Of course Olivia's feelings are somewhat exaggerated; while she and her sister were not dressed according to the French fashion, it must not be supposed that they could have been mistaken for maidservants. 12. Beschick, here 'manners', 'style.' 'good form.' 14. mühlte, 'worked,' 'rankled.' 21 sq. sich behaben = sich betragen. — Goethe now proceeds to tell of his graduation, which did not occur without a hitch. He had written a dissertation entitled De legislatoribus in which he endeavored to show that it was not only the right but the duty of legislators to prescribe a form of religion which should be observed by both laymen and clergy, but without binding the conscience of the individual. He argued that in this

way the continual strife between the secular and ecclesiastical authorities would be ended. This dissertation, which contained many startling propositions, was rejected by the very conservative Law Faculty, and Goethe was advised to give up the idea of obtaining the degree of Doctor of Laws and content himself with that of Licentiate, which could be obtained by a public disputation on a number of theses. Goethe was easily persuaded to do so, because he had always disliked the idea of seeing his dissertation printed, which would otherwise have been necessary, and for practical purposes the degree of Licentiate was as useful as that of Doctor of Laws; he thought he could easily reconcile his father by further elaborating his treatise and publishing it at some later He accordingly submitted a number of brief theses which he defended in a public disputation against his friend Lerse, on August 6, 1771, and accordingly received the degree of Licentiate in Law. - Then follows a brief review of the condition of French literature, and an account of his Shakespeare studies, which had received a new impulse through Herder; brief mention is made of a number of pleasant excursions through Alsace, to which the words immediately following refer.

- 275. 8. Heiterfeiten, 'cheering recreations,' generally used only as an abstract in the singular. 12. aus Geratewohl, 'at random,' 'thoughtlessly.' 27. lange nicht, 'not by far.'
- 276. 2. Ubersicht, 'survey'; it is expected of him that he will look ahead. 12. und sollte, etc., 'even if it be,' etc. 16. fam hinaus, 'went out' (to Sesenheim).
- 277. 14. hechtgrau, 'pike-gray,' then a fashionable color.
  20. Es mag sich \*\*\* mit \*\*\* verhalten, 'it may be with \*\*\*.'
  25. Caumel, 'excitement.' 25 sqq. sich wiedersinden, 'recover one's self.' 27. sq siemlich, 'pretty well'; for this idiomatic use of so compare the English 'so so.' Goethe lest Strassburg the middle of August, 1771, and returned to Frankfort by way of Mannheim, where he spent some days in the Museum, enjoying for the first time in his life the sight of fine reproductions of ancient statues. Book XI closes with a brief account of this visit.

• 1 .

# **GERMAN TEXT-BOOKS**

PUBLISHED BY

# HENRY HOLT & CO., NEW YORK.

Thuse books (excepting texts) are bound in cloth unless otherwise indicated.

Postage ten per cent additional.

### Grammars and Readers.

| Blackwell's (J. S.) German Prefixes and Suffixes. 16mo. 137 pp. \$0 Bronson's (T. B.) Easy German Prose. (Stories by Hauff, Ander- | 60         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sen and Grimm, and Poems.) 16mo 597 pp 1                                                                                           | 25         |
| Harris' (Chas.) German Reader. 12mo. 360 pp 1                                                                                      | 00         |
| Jagemann's (H. C. G. von) Elements of German Syntax. 12mo.                                                                         |            |
|                                                                                                                                    | 80         |
| Joynes-Otto (The) First Book in German. 12mo. 116 pp.                                                                              |            |
|                                                                                                                                    | 80         |
|                                                                                                                                    | 75         |
| Introductory German Reader. 12mo. 282 pp                                                                                           | 95         |
| Klemm's (L. R.) Lese-und Sprachbücher. 12mo.                                                                                       |            |
| Kreig I Rdg 79 nn 95 Kreig IV Rdg 151 nn                                                                                           | <b>4</b> 0 |
| " II, Bds. 81 pp 30 " V. Bds. 164 pp.                                                                                              | 45         |
| " (Vocab.) 104 pp. 35 " VI. Bds. 188 pp.                                                                                           | 50         |
|                                                                                                                                    | 60         |
| " (Vocab.). 146 pp. 40                                                                                                             |            |
| See also Histories of German Literature.                                                                                           |            |
| Otis! (C. P.) Elementary German Edited by H. S. White of                                                                           |            |
| Otis' (C. P.) Elementary German. Edited by H. S. WHITE of<br>Cornell. New edition, revised by W. H. CARRUTH of the                 | •          |
| University of Kansas. 16mo. 477 pp. (The Roman-type                                                                                |            |
| adition can't only select energially and made 900.                                                                                 | 80         |
|                                                                                                                                    | <b>5</b> 0 |
| — Introduction to Middle High German. With selections from                                                                         | ^^         |
| the Nibelungen Lied, notes and vocabulary. 8vo. 156 pp. 1                                                                          | w          |
| Otto's (E.) German Conversation-Grammar. Revised and in part                                                                       | •          |
| rewritten by WM. COOK. 12mo. Half roan. 591 pp 1                                                                                   |            |
|                                                                                                                                    | 80         |
| — Progressive German Reader. Edited by Prof. E. P. EVANS.                                                                          |            |
| 12mo. 239 pp. Half roan 1                                                                                                          |            |
| Storme's (G.) Easy German Reading. 16mo. 256 pp                                                                                    | 75         |
| Thomas' (Calvin) German Grammar 12mo. 411 pp 1                                                                                     | 12         |
| Whitney's (W. D.) Compendious German Grammar. 12mo.                                                                                |            |
| 472 pp. Half roan 1                                                                                                                | B <b>O</b> |
| - Brief German Grammar, based on the author's "Compen-                                                                             |            |
| dious German Grammar" 16mo 148 nn                                                                                                  | B          |
| — German Reader, 12mo, 528 pp.                                                                                                     | 10         |
| — German Reader. 12mo. 528 pp                                                                                                      | 10         |

| Whitney-Klemm German by Practice. 12mo. 805 pp                                                                                                                                                            | <b>90</b><br>80      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dictionary.                                                                                                                                                                                               |                      |
| Whitney's (W. D.) Compendious German Dictionary. (German-<br>English and English-German.) 8vo. 900 pp                                                                                                     | 00                   |
| Grammars and Readers entirely in German.                                                                                                                                                                  |                      |
| Fischer's (A. A.) Elementary Progressive German Reader, 12mo. 126 pp  Schrakamp (J.) and Van Daell's (A. N.) Das deutsche Buch. Consists chiefly of short easy extracts from good literature. Illustrated | 70                   |
| sists chiefly of short easy extracts from good literature. Illustrated. 12mo. 156 pp                                                                                                                      | 65                   |
| 16mo. 187 pp                                                                                                                                                                                              | 60                   |
| Wenckebach's (C. & H.) Deutsches Lesebuch, for schools and colleges. 12mo. 361 pp.                                                                                                                        | 80                   |
| Wenckebach (C.) and Schrakamp's (J.) Deutsche Grammatik für Amerikaner. Can be used with beginners. 12mo. 298 pp. 1                                                                                       | 00                   |
| Composition and Conversation.                                                                                                                                                                             |                      |
| See also Natural Method.                                                                                                                                                                                  |                      |
| Bronson's (T. B.) Colloquial German, with or without a Teacher.  With summary of grammar. 16mo. 147 pp  Fischer's (A. A.) Practical Lessons in German. Can be used by beginners. 12mo. 156 pp             | 90                   |
| Profs. Rhodes Massie and E. S. Joynes. 12mo. 167 pp. Pylodet's (L.) German Conversation. 18mo. 279 pp                                                                                                     | 80<br>50<br>40<br>80 |
| Postage 10 per cent additional. A complete catalogue of Henry Holt & Co.'s educational publications or a list of their general literature will be sent on application.                                    | 80                   |

### Natural Method.

| schen Sprache. 12mo. 402 pp                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histories of German Literature.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Francke's (Kuno) German Literature in its Chief Epochs, A brief account in English. 16mo. (Oct. '95.) pp. Klemm's (L. R.) Abriss der Geschichte der deutschen Literatur. 12mo. 385 pp                                                                                                                |
| Texts.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Bound in boards unless otherwise indicated.)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Andersen's Bilderbuch ohne Bilder. Vocab. (SIMONSOM.) 104  pp                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benedix's Doctor Wespe. Comedy. 116 pp                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beresford-Webb's German Historical Reader. Events previous to XIX. century. Selections from German historians. 810                                                                                                                                                                                   |
| pp. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cohn's Ueber Bakterien. (SEIDENSTICKER.) 55 pp. Paper 30 Ebers' Eine Frage. (STORR.) With picture. 117 pp 35 Eckstein's Preisgekrönt. (Wilson.) Story. 125 pp. (Nov. '95.') Eichendorff's Aus dem Leben eines Taugenichts. 132 pp 30 Postage 10 per cent additional. Descriptice list free on applic |

| Els's Er ist nicht eifersüchtig. Comedy. See Benedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$0</b> 8 | 0         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Fouqué's Undine. With Glossary. 187 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ັ 8          | 15        |
| The same. (VON JAGEMANN.) Vocab. 220 pp. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8            | 90        |
| — Sintram und seine Gefährten. 114 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 35        |
| Freytag's Die Journalisten. Comedy. (THOMAS.) 178 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 30        |
| — Karl der Grosse, Aus dem Klosterleben, Aus den Kreuz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •            | ,,        |
| when With portrait (NICHOIS) 210 pp. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 75        |
| zügen. With portrait. (NICHOLS.) 219 pp. Cloth<br>Friedrich's Gänschen von Buchenau. Ed. with easy German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            | 10        |
| Friedrich & Ganschen von Duchenau. Ed. with easy German                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| notes. (Stern's Comedies, No. 7.) 59 pp. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ě            | 35        |
| Gerstäcker's Irrfarhten. Ed. for beginners. (M. P. WHITNEY.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |           |
| Görner's Englisch. Comedy. (EDGREN.) 61 pp. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2            | ×         |
| Goethe's Dichtung und Wahrheit. Selections. With portrait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| (VON JAGEMANN.) Cloth. pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| Egmont. Tragedy. (STEFFEN.) 118 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | C         |
| — The same. (DEERING.) Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | _         |
| Faust, Part I. Tragedy. (COOK.) 229 pp. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | 18        |
| Götz von Berlichingen. : Romantic Historical Drama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •            | ,         |
| (Coopprox ) Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |           |
| (Goodrich.) Cloth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | <b>.</b>  |
| — Hermann und Dorothea. Poem. (THOMAS.) 126 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Œ         |
| — Iphigenie auf Tauris. Tragedy. (CARTER.) 113 pp. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 18        |
| - Neue Melusine (in Nichols' Three German Tales.) Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (            | 30        |
| Grimm's (H.) Die Venus von Milo; Rafael und Michel-Angelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| 139 pp.<br>Grimm's (J. & W.) Kinder- und Hausmaerchen. With notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4            | H         |
| Grimm's (J. & W.) Kinder- und Hausmaerchen. With notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |
| 228 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4            | 10        |
| 228 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | õ         |
| —— See Bronson's Easy German under Grammars and Readers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | v         |
| Gutebam's Zonf and Sahmont Comedy (LANGE) 160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |
| Gutzkow's Zopf und Schwert. Comedy. (LANGE.) 168 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 40        |
| Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 4Ç        |
| flauff's Das kalte Herz. Illustrated. 61 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>90</b> |
| Karawane. (Bronson.) With Vocab. 845 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7            | 75        |
| —— See Bronson's Easy German under Grammars and Readers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |
| Heine's Die Harzreise. (BURNETT.) 97 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1          | 80        |
| Helmholtz's Goethe's naturwissenschaftliche Arbeiten. Scien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,            |           |
| tific monograph. (SEIDENSTICKER.) Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 30        |
| Hey's Fabeln für Kinder. Ill. and Vocab. 52 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | BÖ        |
| Heyse's Anfang und Ende. 54 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |           |
| — Die Fingemen 44 nn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | 25<br>20  |
| Die Einsamen. 44 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - :          | ᅂ         |
| L'Arrabiata. (FROST.) Vocab. 70 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 25        |
| madchen von Treppi; marion. (BRUSIE.) XIII-89 pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7            | 25        |
| Hillern's Höher als die Kirche. Ill. and Vocab. (WHITLESEY.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )            |           |
| 96 pp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 8          | 25        |
| istorical Readers. See Beresford-Webb, Freytag, Schoenfeld,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | _         |
| Schrakamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
| Jungmän's Er sucht einen Vetter. Ed. in easy German. (STERN.) 49 pp. Paper  Kinder-Komödien. Ed. in German. (HENNESS.) 141 pp. Cl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,            |           |
| 49 pp. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9            | 25        |
| Kinder-Komödien. Ed in German (HENNESS.) 141 nn Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 2          | 48        |
| Kleist's Verlobung in St. Domingo. Cloth. See Nichols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 2          | 80        |
| Klenze's Deutsche Gedichte. An attractive and reasonably full                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | w         |
| Miller Caller 1940 And South And South Consorting Collection of the Collection |              | 20        |
| collection carefully edited. 881 pp. With portaits. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 90        |
| Poetage 10 per cent additional. Descriptive list free on applie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | račta        | •         |

| Enortz's Representative German Poems, German and best Eng-                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lish metrical version on opposite pages. 12mo. 373 pp\$2 0                                                                 | K  |
| lish metrical version on opposite pages. 12mo. 873 pp 82 0 Königswinter's Sie hat ihr Herz entdeckt. Ed. in easy German.   |    |
| (Stern's Comedies, No. 3.) 79 pp. Paper 3                                                                                  | łō |
| Kärner's Zriny Orientel Tracedy (RUGGLES) 126 nn                                                                           | iO |
| Lessing's Emilia Galotti, Tragedy, (SUPER.) 90 pp 8                                                                        | O  |
| — Minna von Barnhelm, Comedy. (WHITNEY.) 138 pp. Cl. 4                                                                     | 18 |
| - Nathan der Weise. Drama. New Edition (BRANDT.)                                                                           |    |
| Lessing's Emilia Galotti. Tragedy. (SUPER.) 90 pp                                                                          | Ю  |
| Meissner's Aus Meiner Welt. Vocab. (WENCKEBACH.) 127                                                                       |    |
|                                                                                                                            | ō  |
| Von Moser's Der Bibliothekar. Farce. (LANGE.) 161 pp                                                                       | Ю  |
| — Der Schimmel, Farce. Ed. in easy German. (Stern's                                                                        |    |
| Comedies, No. 2.) 55 pp. Paper 2                                                                                           |    |
| Mügge's Riukan Voss. A Norwegian tale. 55 pp. Paper 1                                                                      | ō  |
| — Signa, die Seterin. A Norwegian tale. 71 pp. Paper 2<br>Müller's (E. R.) Elektrischen Maschinen. (Seidensticker.)        | X  |
| Müller's (E. R.) Elektrischen Maschinen. (SEIDENSTICKER.)                                                                  |    |
| Ill'd. 46 pp. Paper 8                                                                                                      | Ю  |
| Müller's (Hugo) Im Wartesalon erster Klasse. See Benedix 3                                                                 |    |
| Ill'd. 46 pp. Paper                                                                                                        |    |
| Nathusius's Tagebuch eines armen Frauleins. 163 pp 2                                                                       | ō  |
| Nibelungen Lied. See Vilmar, below, also Otis, under Readers.                                                              |    |
| Nichols's Three German Tales: I. Goethe's Die neue Melusine.  11. Zschokke's Der tote Gast. III. H. v. Kleist's Die Verlo- |    |
| 11. Zschokke's Der tote Gast. III. H. v. Kleist's Die Verlo-                                                               |    |
| bung in St. Domingo. With Grammatical Appendix. 326 pp. 16mo. Cloth                                                        | _  |
| 326 pp. 16mo. Cloth                                                                                                        | X  |
| Paul's Er muss tanzen. Ed. in easy German. (STERN.) 51                                                                     | _  |
| pp. Paper                                                                                                                  |    |
| Princessin Ilse. (MERRICK.) 45 pp                                                                                          | U  |
| Poems, German and French. (N. Y. Regents' requirements.)                                                                   |    |
| 30 in each language, with music to some of them. 92 pp. 2                                                                  | 0  |
| See also von Klenze, Knortz, Simonson, and Wenckebach.                                                                     |    |
| Putlitz's Badekuren. Comedy. With notes. 69 pp. Paper 2                                                                    | õ  |
| —— Das Herz vergessen. Comedy. With notes. 79 pp.                                                                          |    |
| raper                                                                                                                      | 5  |
| — Was sich der Wald erzählt. 62 pp. Paper 2                                                                                |    |
| — Vergissmeinnicht. With notes. 44 pp. Paper 2                                                                             | 0  |
| Richter's Walther und Hildegund. See Vilmar.                                                                               | _  |
| Von Riehl's Berg Neideck. (PALMER.) Portrait. 76 pp 3  — Fluch der Schönheit. (KENDALL.) 82 pp 2                           |    |
| — Fluch der Schönheit. (KENDALL.) 82 pp                                                                                    |    |
| Roquette's Der gefrorene Kuss. See Auerbach 8                                                                              |    |
| Rosen's Ein Knopf. Ed. in German. (STERN.) 41 pp. Paper Scroffel's Ekkehard. (CARRUTH.) Romance. Ill'd. 500 pp.            | 0  |
| Screners Ekkenard, (CARRUTH.) Romance. III'd. 500 pp.                                                                      | _  |
| Cloth 1 2  — Trompeter von Säkkingen. (Frost.) Poem. Ill'd. 310                                                            | o  |
| I rompeter von Bakkingen. (FROST.) Foem. III'd. 310                                                                        | ^  |
| pp. Cloth                                                                                                                  | v  |
| 200 pp. (Cloth #0a ) bdg.                                                                                                  | ^  |
| pp. Cloth                                                                                                                  |    |
| —Lied von der Glocke. Poem. (OTIS.) 70 pp                                                                                  | 0  |
|                                                                                                                            | _  |

| Seniller's Maria Stuart. Tragedy. New Ed. (JOYNES.) Portraits.                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232 pp. Cloth                                                                                                  |
| Neffe als Onkel. Comedy. (CLEMENT.) 99 pp. Bds 40                                                              |
| Wallenstein Trilogy, complete. Tragedy in three plays:                                                         |
| Wallenstein's Lager. Die Piccolomini, and Wallenstein's                                                        |
| Tod. (CARRUTH.) Ills. and map. 1 vol. 515 pp. Cloth 1 00 — William Tell. Drama. (SACHTLEBEN.) 199 pp. Cloth 49 |
| William Tell. Drama. (SACHTLEBEN.) 199 pp. Cloth 48                                                            |
| The same. (PALMER.) Portrait and Vocab. pp. Cloth                                                              |
| Schoenfeld's German Historical Prose.                                                                          |
| Schrakamp's Erzählungen aus der deutschen Geschichte. Through                                                  |
| the war of '70. With notes. 294 pp. Cloth 90                                                                   |
| Berühmte Deutsche. Glossary. 207 pp. Cloth 85                                                                  |
| —— Sagen und Mythen. Glossary. 161 pp. Cloth 78                                                                |
| Scientific Monographs. See Cohn, Helmholtz, and E. R. Müller.                                                  |
| Simonson's German Ballad Book. 304 pp. Cloth 1 10                                                              |
| Storm's Immensee. Vocab. (BURNETT.) 109 pp 25                                                                  |
| Tieck's Die Elfen : Das Rothkäppehen. (Simonson.) 41 pp 20                                                     |
| Vilmar's Die Nibelungen. With Richter's "Walther und Hilde-                                                    |
| gund." The stories of two great German epics. 100 pp. Bds. 35                                                  |
| Wenckebach's Schönsten deutschen Lieder. About 800 poems,                                                      |
| proverbs, and songs (with music). Hf. mor. \$2.00; cloth. 1 20                                                 |
| Wichert's An der Majorsecke. (HARRIS.) Comedy. 45 pp. 20                                                       |
|                                                                                                                |
| Wilhelmi's Einer muss heirathen. Comedy                                                                        |
| See Benedix.                                                                                                   |
| Zschokke's Neujahr's Nacht and Der zerbrochene Krug. (FAUST.) 25                                               |
| Toter Gast. (In Nichols' Three German Tales.) Cloth 60                                                         |
| Postage 10 per cent additional. A complete Catalogue of Henry Holl                                             |
| A Ca's educational publications or a list of their storks in assemblit                                         |

Postage 10 per cent additional. A complete Catalogue of Henry Holl & Co.'s educational publications or a list of their works in general interacture will be sent on application.





### To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

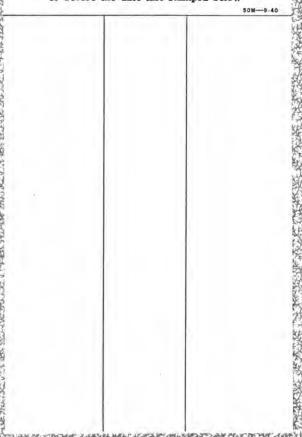

TAND SOLVE DATE KAME DATE NAME 633683 438.94

633683

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Goethe Dichtung und wahrheit.